# Mennonitische

Zundschau

1877

Laffet uns fleifig fein ju halten die Ginigkeit im Geift.

1929

52. Jahrgang.

Binnipeg, Man., ben 30. Oftober 1929.

Rummer 44.

## Gine Auferftehung.

Peter Penner.

Stark sind Sünden und die Schwächen Und erscheinen wie die Kraft, Dessen Blick Felsen brechen Und verbittern süßen Saft.

Riemand kann fie recht bezwingen, Richt durch jelbsterzeugten Mut, Denn fie alle, alle schwingen Ihre Waffen gar zu gut.

Und im Bunde, feit geschlossen, Mit dem Fleische und dem Fluch, Haben sie manch Serz verdrossen, Daß sein Kreuz geduldig trug.

Und dem wilden Tiere wichen, Aber endlich — wehe ihm! Unterlag's, beinah' verblichen, Seiner Schwachheit Ungestüm.

Endlich Sünd und Schwächen riffen Ihre alten Larven ab

Und entdeckten das Gewissen Schon in der Verstummung Grab.

Dody da flossen Renetränen, Uls ob's niemals Hise gab, Und das Herz regt' sich zu dehnen, Wie ein Acchzender im Grab —

Und da kam der Seiland ichnelle, Boller Gnad', mit starker Hand, Und entriz das Herz der Hölle, Die in seiner Brust gebrannt.

Ad, und welch ein Augerstehen Trat frohlockend an den Tag! Alle Welt kommt zu besehen, Wo der Mensch der Schwachheit lag.

Auf dem Steine seiner Mängel, Abgewälzt, sich für und für Kun ein wunderbarer Engel, Sprechend: "Er ist nicht mehr hier." man ohne Furcht in Banden, in Gefängnis, und Todesgesahr Loblieder singen, wie es zu und nach der Apostel Zeiten gewesen ist.

Ich tenne einen Prediger in Außland, der zum Tribunal gefordert wurde. Als das quälende Berhör zu Ende war, das Urteil gefällt und er zur Stelle der Hintigkung geführt wurde, streckte ein Tichekist mit graufanen Borten den Arm aus, die Pistole in der Hand um zu schießen. Dier trat der Meister ins Mittel: des Kommunisten Arm wurde gelähnt. Aus Schrecken entließen sie den Prediger. Durch dieses Ereignis wurde iner Kommunist zum Herrn bekehrt und wurde ein treuer Freund dieses Bruders.

Ein zweiter Fall. Als in Pja. der Jüngling Bor. für die Treue seinem Mifter gegenüber, lange im Befäugnis schmachtete, wurde er zulet von der G. P. U. zum Tode verurteilt. 48 Stunden war noch seine Frohe Loblieder drangen durch Reit. die Bande der Belle. Als wir ver-fuchten, Bor. zu besuchen, saben wir, wie aufgeregt und unruhig die Tichekisten maren, denn bon unter ihrem Fußboden itieg der Gefang empor. Sie gaben den Rat, uns an Mostau gu wenden. Die Beit bis gur Sinrichtung war abgelaufen. In dem Mo-ment kam die Depesche: "Begnadigt". Wenn unfer Lehrer feine Beugen und Schüler auch durchs finftere, durchs Todestal und unüberwindliche Kämpfe führt, fo itreitet Er doch für uns, auch wenn unfer Meister die Raturgefete dazu braucht. Alles muß zu Seiner Ehre und Schutz der Frommen dienen.

Als bei Sevastopol sich ein Säuflein gläubiger Russen versteckt hatten, fand die Behörde bald das betende Säusslein. Schnell wurde beschlossen, das Saus mit den Stunditen anzustecken. Als es schon in Flammen stand, stand unerwartet eine Bolke über diese Saus. Der Plitzchlug zwei Mal ein und ein Gukregen löschte das Feuer, während das Nachbarhaus durch den Blitz niederbrannte. Die Stundisten waren gerettet und sangen Loblieder. Ueberzeugt gingen die Feinde davon: "Das hat der Serr getan!" Der Serr ist unser Meister, der sür uns streitet!

Kinder Gottes treibt die Liebe ihres Meisters. Here Sprache verrät sie, die Blide erkennen sich. Wie eine Nadel im Sad nicht zu verstecken ist, können auch diese nicht versteckt werden. Ein tieses Mitseld beseelt sie für verlorene Menschen. Ueberall sinden sie Gelegenheit und Ursache Sie leben erfolgreich für ihren Hern und Meister.

Als mich vor 35 Jahren ein gläu-

biger Jüngling fragte: "Was tust du für Jesus?" konnte ich ihn nur fragen: "Bas tuft du für Ihn?" Sanft und freundlich gab er zur Antwort: "Ich habe eine schwere Zunge, und bin ungeschieft, mit Gundern über ihr Seelenheil zu fprechen. Die Liebe treibt mich ins Kämmerlein, ich lese dann Gottes Wort, eine Schriftstelle wird mir wichtig, ich schreibe sie auf, lege sie in ein Kubert, trage es hin oder schicke es an den, für den ich gebetet: Das ift meine Arbeit." Ginige Jahre fpater fragte ich R. R .: "Bie bist du gläubig geworden?" Er sagte: "Durch einen Zettel, der im Löchlein der Arippe meiner Pferde steckte. "Ich las ihn: "Oder was willst du einst sagen, wenn du kommst vor Sein Gericht? Zu spät, zu spät, tont dann der Jammerschrei, Jefus von Razaret ging vorbei." Das zerfnirichte mich und mein liebes Beib. bis wir Frieden bekamen." Ein anderer teilte mir vor etwa 25 Jahren mit: "Als ich Dorfichulze war, betam ich einen Brief von einem Jungling A. S. Der Inhalt war: "Wahr-lich, wahrlich, ich sage dir: Es sei denn, daß jemand von neuem geboren werde, fann er das Reich Gottes nicht sehen." "Darum seid ihr auch bereit: denn des Menschen Sohn wird fommen zu einer Stunde, als ein Dieb in der Rocht, da ihr nicht meinet." Durch den ersten find viele Seelen zu Chrifto geführt worden. Der zweite war ein ernster, einflußreicher Christ. Das ist "die Liebe dringet uns also." Aber wo der Meister nicht mehr so angepriesen und gelobt wird, sagt Gottes Wort: "Aber ich habe wider dich, daß du die erste Liebe verlässest. Gedenke, movon du gefallen bist und tu Buße. Wo aber nicht, werde ich beinen Leuchter megitogen von feiner Stätte.

Im treuen Dienst und im Leben für seinen Meister liegt eine geheime Kraft verborgen. Solche Jünger Jesu sind in der Gesellschaft lauer Christen ungemütlich ihre Gegenwart ist drückend. Ungläubige laufen bald davon oder fangen Streitfragen an, oder verstummen gar.

Das Leben in Fesus alänzt ob. In A. predigte ein lieber Bruder P. Einige Seelen fanden dort Frieden. Als dieser die kommende Nacht im Gebet und Lesen zubrachte, ging er in der Stube auf und ab. Das beunruhigte den Bruder des Sauses. Er meinte, das Bett sei schuld, oder er sei aar krank. Er ichaute durch die Dessnung der Tir und sah, das des Pruders Angesicht leuchtete. Ichnell rief er seine Frank berbei melde sich von der Tatsache überzeugte.

Keine Lehranitalt fein Seminar. College oder Bibelichule forn das geben. Sie find nur hilfsmittel.

# Das höchfte Wunderhaupt.

"Der Herr ist unser Meister, der uns hilft." Jes. 33, 22. Es hat und gibt heute noch große

Es hat und gibt heute noch große Säupter, Könige, Staats-, Gerichts-, Schulhäupter, usw. Wie sie regierten, richteten und lehrten, so waren und sind auch ihre Tolen

und sind auch ihre Folgen.

Rebukadnezar. "Dies ist die Babel, die ich erbaut habe, zum königlichen Sause, durch meine große Macht, zu Ehren meiner Serrlickfeit." Es heißt bon ihm: "Das menschliche Serz soll von ihm genommen und ein Biehherz gegeben werden." Dan. 4, 13—28. So ging es auch in Erfüllung.

Rapoleon. Erst in der Berbannung erfannte er seine Ohnmacht. Als seine Generäle ihn dort trösteten, sagte er bitter: "Bo ist Napoleon, seine Besehle, Ehre und stolze Armee jest! Alles weg; er lebt, aber wie und wo?"

Die Armee Zesu aber wird immer nöser und stärker. Sie ist nicht zu besiegen. Der große Natursorscher Darwin, der noch von vielen seinesgleichen verehrt wird, der Beweise liesern wollte, daß der Mensch vom Alfen abstamme, nußte am Schlusse seinen Zedens sagen: "Als meine Kollegen den gelehrten Gottesmännern die positive Frage stellten: "Gibt es einen Schöpfer?" gaben diese die kurze Antwort: "Ja, es gibt einen!" Und Darwin sact auch "Ja, es gibt einen Gott!" Wo ist das große Hand wie ist es im Familienlehen?

Und wie ist es im Familienleben? In einem Darf war eine gegebete Familie. Die Frau war bekehrt, der Mann aber nicht. Sonntag worgens bat sein liebes Weib ihren Gatten unter Tränen, doch mit zur Andacht zu kommen, aber vergebens. Er suhr zum Markt, kauste ein Schwein und fuhr heim. Des Beges stürzte er einen Abgrund himunter. Als man ihn am nächsten Morgen sand, war er tot.

Aber es gibt ein Haupt, von dem der Prophet sagt: "Der Herr ist unser Meister." Bon diesem Meister heißt es Spr. 8: "Durch mich herrschen Fürsten und Regenten auf Erden, da Er die Hinnel bereitete, der Erde das Ziel setze, den Grund der Erde legte; ward ich der Werkmeister und meine Lust war dei den Menschenkindern." — "Weister, wir wissen, daß du bist ein Lehrer. von Gott gekommen", sagte Nikodemus, Joh. 3.

Schon im Leben braucht jeder Bau einer Maschine, eines Schiffes ober auch jeder Schüler einen Meifter und Lehrer. Und wie letterer ift, so wird die Maschine, und der Schüler ähnelt dem Meister. Bie viel mehr dem Meister Jefus gegenüber der für feine Feinde betete und ftarb. Stephanus fteinigten fie für das Beugnis Er schaute dabei den offenen Simmel und Jefus ftebend. Roseph und Daniel manderten für ihre Treue ins Gefängnis, aber ihr Meister machte fie zu gottgewollten Säuptern. Beim Kämpfen für dos Bolk des Serrn kamen Joina Sonne, Mond und Sterne zu Silfe. Als Moie An-gesicht wit dem Meister in Berührung fam glante die Baut feiner Ange-"Bahrlich ein Meifter."

Diese Abglanzfraft wird uns durch die Treue zum Meister. Dann kann

Sonft müßte es gang anders in der Welt itehen und viele Gemeinden, Familien und einzelne Kinder Gottes müßten eine höhere Stufe einneh-Leider, leider ift's umgekehrt. Sie haben sich Belt gleichgestellt in Haarschneiden, Aleidertracht usw. Der Strom der modernen Welt, Eitelkeit, Leichtfer-tigkeit und Sünde reißt viele unaufhaltsam mit. Rur in der Schule unferes Meisters erlernen denn das größte Haupt Jesus Chriftus ift für alle Menfchen, zu allen Zeiten und in allen Umständen unveränderlich. Pf. 12, 7. Im irdenen Tiegel bewähret siebenmal, erfreuen das Berg und erleuchten die Augen. C. Martens.

Morden, Man. 18. Oft. 1929. Lieber Bruder Reufeld:

Einliegendes Referat deschrieben von Br. P. P. Epp, Morden und vorgetragen am 13. Oft. auf unserm Danksagungs und Missionssest, ist es nach meinem Dafürhalten wert, veröffentlicht zu werden in der M. Rund-Bielleicht kann manchem, den die Ungufriedenheit und Undankbarkeit plagt, der Weg gewiesen werden, gliidlich zu werden. Der Muffots fagt uns, daß man erft mit feinem Gott in Ordnung tommen muß und don der Grund der Unzufriedenheit darin zu suchen sei, daß die Beugung bor Gott und der Friede mit Gott fehlt, und nicht darin, daß der gütige Bater nicht genug gibt.

In Liebe griißend, Dein Michael Algassen. Bieviel wurde Gott nus geben muffen, bis wir gufrieben und banfbar waren?

Wenn wir uns diefe Frage als Menichen und vom menschlichen Standpunkt aus, stellen, dann dürfte dieselbe wohl schwer zu beantwor-

ten fein. Mls mir biefe Frage wurde und ich fie gelesen hatte, fagte ich: 3ch weiß das nicht; und in der je einen Tat. wer bat natürlichen Menschen gesehen, der zufrieden mar? Mohl noch niemand. Auf folden bast das Sprichwort: Je mehr er hat, je mehr er will, nie fteben feine Biniche still. Von Dankbarkeit ist schon gar keine Rede. Solcher Mensch betrachtet das, was er hat, als ob ihm von Rechtswegen gehöre, hat er doch darum gearbeitet, geschwitt, geforgt und gestrebt, also es fich ber-bient. Ait es etwas Ererbtes, denkt er erit recht, daß ihm das von Rechts-wegen gehöre, sagt doch das Gesets auch dasselbe. Nit es Körperkraft, nun, die hat er zwar nicht direkt verdient, aber er ift darum doch nicht verlegen, die Ursache, daß er sie hat, fich felbit aususchreiben; eben fo auch mit den Geistesgaben. Es kommt ihm nicht in den Sinn, daß er das, was er hat und ift, nicht aus fich felber hat und ift, oder daß er es empfangen bätte, (wir haben nichts, mas wir nicht empfangen haben, fagt das Wort Gottes) wie foll er bann gufrieden oder fogar dankbar fein? Im Gegenteil, er will mehr haben, einerlei, nach welcher Seite er feine Buniche (oder foll ich fagen feinen Chrgeiz?) gerichtet hat, ob nach irdi-ichem Gut, nach Ansehen oder einer hohen Stellung in der Belt ober mas

es auch sei, er will mehr, ist also nicht zufrieden. Wenn der Mensch nun nach allen Seiten hin Hohes oder Großes erreicht hat, und doch nicht zusrieden und noch viel weniger dankbar ist, wenn er es nur bedauert, daß es ihm nicht gelungen ist, mehr und Größeres zu erreichen, wenn er deshalb nur mit seinem Schicksal hadert oder sogar Gott anklagt, daß Er ihm im Wege gestanden, um mehr gu erreichen: Bieviel mikte ein solcher-Mensch haben, um zufrieden und dankbar zu sein? Gar nichts mehr. Er ist ja auch nicht darum nicht zufrieden und nicht dankbar, daß ihm nicht genug gegeben wurde, sondern drum, weil er das, was Gott ihm sein Lebenlang angeboten, ja ange-priesen hatte, und welches allein befriedigen konnte, verachtet oder verschmäht hat, und meil das, monach er strebte, ihm nicht befriedigen konnte, darum ist er unzufrieden und undankbar. Also nicht darum, daß et nicht genug bekommen, fondern darum, daß er nicht genug genommen, ist er nicht zufrieden und dankbar und hadert mit seinem Schicksal murrt gegen Gott. Ein jeg murre wider feine Gunde! Rlag. 3, Undankbarkeit ift Gunde.

Wie ist doch der Mensch ein so unbegreifliches, verdorbenes und verfehrtes Befen! Er felbit, ein unvergängliches, zu etwas Sohem beitimmtes Wesen, trachtet nach vergänglichen Dingen und wundert sich und ift unzufrieden, daß ihm diese nicht befriedigen!! Also gang verkehrt eingestellt und wird nicht eher zufrieden und dankbar, bis er richtig eingestellt Die Gottlofen haben feinen Frieden, fpricht mein Gott. Sef. 57,

Diefes Richtigeinstellen hat Gott ia immer gewollt. Er hat ja alles Mögliche getan, den Menichen dagu zu bewegen, fich einstellen zu laffen, der aber foat nein! und ift unaufrieden, daß er nicht zum Frieden kom-men kann. Wunderbar! nicht wahr? Ja, ja, das menschliche Berg ift ein trobig und verzagt Ding. fagt: Meinen Frieden gebe 3ch euch. Der Mensch fagt: Danke schön (wenn er's noch fagt), aber den Frieden merbe ich mir felber beforgen. D wie to-Trachtet nach dem, das droben ift, fagt Gotteg Wort und der Mensch trachtet nach dem, das auf Erden, also unten ift, und diefes fann nicht Zufriedenheit geben, weil es vergänglich ift. So ist die Unzufrie-endheit und Undankbarkeit des Menichen eine gang logische Folge von feinem unlogischen Berhalten Gott gegenüber.

Darum, bekehre sich, wer's nicht hat, laffe seinen eignen Willen. seine eigene Alugheit, ja sein eigenes Selbst fahren, wer's noch nicht hat. übergebe sich auf Gnode und Un-gnade seinem Gott, und der Friede, ben die Belt nicht geben fann, wird einkehren. Der Berr belfe uns. P. P. Epp. Mmen!

#### Göttliche Ordnuna. Chriftus für - in - und burch uns.

Es ift töricht, irnend welche gottliche Ordnung umfehren zu mollen. und fo namentlich, wenn es fich um Dinge bes Reiches Gottes bandelt. Da heißt es: querft Chriftus für

uns, dann Christus in uns, endlich Christus durch uns. So war es bei den Aposteln. Erst mußten sie erfahren, daß Christus für sie gestorben war und das ganze Erlösungswerk vollbracht hatte. Das konnte Er ihnen mitteilen, als Er nach Seiner Auferstehung sie besuchte und ihnen die Schriften eröffnete. Dann kam Er am Pfingsttage durch Seinen Geist in ihnen zu wohnen, und wie gewaltig Er durch fie wirkte, zeigt schon die erste Rede des Petrus am Pfingsttage und der weitere Berlauf der Apostelgeschichte.

So wird es in Ewigkeit fein. Das Lied der Erlöften, das Ihn für Sein für sie vollbrachtes Werk preist, wird nie berftummen, Er wird durch Geinen Geist allezeit in ihnen wohnen und leben und fortgesett durch fie mirfen.

Und fo ift die göttliche Ordnung bei jedem Kinde Gottes. Willst du die Innewohnung Christi erfahren, ja beständig in und mit Ihm leben nach 1. Theff. 5, dann kannst du an dem "Christus für uns,, nicht vor-Jede Beeinträchtigung des ften Punttes führt zu einer Berkummerung des zweiten. Das volle Benüge des Opfers Christi (lies 3.B. Bebr. 10) muß zunächst flar erkannt und erfaßt werden. Römer Kapitel 3, 4 und 5 fommen vor Rapitel 6.

Aber Kapitel 6 kommt auch und fann nicht umgangen werden. Die Ginheit mit Christo, die völlige Lebensverbindung mit Ihm, die in Geiner Innewohnung in uns Ausdruck kommt, ist eine Tatsache für jeden Gläubigen, denn wenn Christug nicht in uns wohnt, gehören wir zu den Unbewährten nach 2. Kor. 13. Aber wir sollen im vollen Bewußtsein des "Christus in uns" leben (siehe das Gebet des Apostels in Spheser

Dann erft, wenn es bei uns, wie bei dem Apostel heißt: "Ich lebe, aber nun nicht ich, sondern Christus lebt in mir" (Gal. 2), also Chriftus in uns eine Geftalt gewonnen hat, Gal. 4, 19, fann Er nach Seinem Bohl-gefallen, "durch uns" wirken, und werden auch alle nach menschlichem Belieben zwischen Gotteskindern auf-gerichtete Schranken für uns zu Spinnenwebe merden.

S. A. Müller.

#### Auch eine Bitte!

Da ich auch ein Vater etlicher kleiner Rinder bin, fo fühle ich mich fculdig, der Jungfrau in der Runndichau au danken für die Belehrung, die fie uns gibt, wie wir richtig unfere Rinder zu erziehen haben. Ich habe mich auch immre bemüht, meine Kinder richtig zu erziehen, und doch febe ich oft, daß ich nicht immer das Richtige treffe, und fo wird es wohl vielen grgeben. Wenn in dem Artifel die Rebe ift bon einem Rinde, das fich entichlossen hat, Jesu nachzufolgen, so bente ich, bleibt es bennoch der GItern Pflicht, ihr Kind au ermahnen und in Schranken gu halten, benn bie to off Bersuchungen kommen doch auch an einen Menichen beran, ber fich für den Beren entschieden hat, daß die Eltern wohl auch um solches Sorge zu tragen haben. 3ch möchte gerne miffen, wann ein Madden

alt genug ift, einen Jüngling zu lieben? Wo ift dann bei dem Hart- oder Gelindesein mit dem Grenge? Ich denke, es bleibt der Eltern Pflicht, ihre Tochter gu ermahnen, wenn fie zu dem fie liebenben Bünglingen geben, und die Eltern ihre Töchter von dort heimholen muffen. Da wurde es gut und allein richtig fein, wenn wir Bater alle auf der Sut wären und solches in unsern Bäufern überhaupt nicht paffieren ließen. Ich will mit diesem aber nicht gesagt haben, daß wir Eltern unsere Kinder nicht mit Liebe auferziehen follen, das follen wir unbedingt und können es auch. Gin Lefer.

#### Mennonitifches Legifon.

Ein Lexikon ist ja bekanntlich ein Nachschlagebuch das Information gibt über allerlei Wissenswertes, alphabetisch geordnet. — Der Lexiko-ne gibt es verschiedene; einzeln herausgegeben betreff bestimmter Angelegenheiten. - Go haben fich denn auch seit einigen Jahren zwei mennonitische Brüder in Deutschland: Christian Sege von Franksurt am Main und Christian Reff von Beierhof, Pfalz, unter Mitwirfung mehrerer Brüder aus verschiedenen Landern, an die große Aufgabe gemacht, ein Mennonitisches Legison herzustel-Ien und herauszugeben. - Alfo ein Nachschlagebuch, alphabetisch geord-net, über allerlei was sich auf Mennoniten ober Mennonitentum bezieht.

Es enthält: - Biographien von bedeutenden mennonitischen Berfonen. - Information über verschiedene Gemeinden in allen Ländern. - Entstehung und einzelne Mitteilungen verschiedener mennonitischer Abteilungen und Konferenzen. Auswanderungen und Ansiedlungen und dergleichen. — Beschreibungen der Orte, Gegenden und Länder, wo Mennoniten gelebt oder noch leben oder wohnen. — Allerlei Geschichtliches betreff der mennonitischen Gemeinschaft. — Anfichten, Disputationen und Klarlegungen über Erfenntnispunkte, Lehrgegenstände und Glaubenssachen. — Konflikte mit Regierungen und Staatskirchen. — Märthrertum. — Verwandte Erscheinungen und Bestrebungen in religiöser und anderer Beziehung. — Beschreibung mennonitifcher Gitten, Regeln und Gebräuche unter den perschiedenen Abteilungen der Gemeinschaft. — Bestrebungen und Unternehmungen der Mennoniten in berschiedenen Lanbern. -- Mennonitische Anftalten, Schulen, Miffionen und bergleichen. Abbildungen bon bedeutenden Berfonen, Rirchen, Anftalten, Gou-Ien und dergleichen. — Statistisches. - Landfarten. — Rurg: Gin fehr wertvolles Radichlagebud über alles Biffenswerte, bas bie mennonitifche Gemeinichaft betrifft.

Ber fich für die mennonitische Gemeinschaft interessiert und betreff derfelben gut informiert fein will, follte fich diefes Mennonitische Lexiton verschaffen. — Dasselbe wird zu-nächt herausgegeben in Lieferungen bon 48 Seiten ber Lieferung, zu 40 Cents ber Lieferung. — Reunzehn Lieferungen find bereits ericienen. Undere Lieferungen folgen. erften 15 Lieferungen find auch ichon

er

r

n

ıf

in gutem Einband zu haben. - 717 Seiten. Preis \$6.00 per Exemplar. Zu bestellen bei Rev. Benj. Ewert, 138 Manfair Abe., Winnipeg, Man.

#### Das Leib.

Da du gang stille warst, konnte dein Herr dich gebrauchen, da du ja sagtest, ward von deinen Augen die Binde genommen, und du erfannteit binter beinem Leid beinen Engel. Es geht ein Engel durch die Lande In schwarzem Aleid;

Gott ift's, der ihn gur Erde fandte;

Es ist das Leid.

Er trägt, daß sein Antlit ich nicht sehe, Den Schleier dicht, Doch wird in seiner heil'gen Rabe

Vinfternis Licht.

Bote Gottes, flopfit du an die Tür, So fomm herein,

Ich bitte nur: segne für und für

In Teuerpein!

If's nicht so? Dein Leid ein Engel dunklem Gewand, sein leuchtend Antlit durch den Schleier verborgen! Stoke ihn nicht von dir, denn weicht er, so gewahrst du Gottes Berrlichkeit nimmer. Dein Leid will dir Guhrer gu Gott fein. Lätt du dich leiten, fo wird die Seele ftille unterm Beh.

Und wir? Wir, die wir erfauft, erlöst sind, bleiben so oft stumm. Un-ser Dank klinge aus unserm Wort Er erfahre und zeuge aus der Tat. feine rechte Tiefe und Beihe droben, wo das Lamm allein würdig ift, zu nehmen Breis, Ehre und Macht.

#### Berirrt?

Der bekannte, nun heimgegangene deutsche Evangelist, Pastor Samuel Keller, erzählte vor einer Reihe von Jahren: Als ich in Südrußland Pfarrer war, follte ich an einem nebligen Tage eine entlegene Gegend meiner Gemeinde besuchen, wo ich vierzehn Tage bleiben mußte. Ich unerfahrenen hatte einen jungen, Rutscher bei mir, und wir hatten den ganzen Tag gefahren. Der Nebel war febr did, und wir mußten irgend einen Wagen oder sonst etwas für einen in der Steppe als Wegweiser dienenden Erdhaufen gehalten haben furg, wir bogen ab, und wie fich nachher herausstellte, gu früh. Wir fuhren drauf los in die Steppe. Es wurde immer dunkler und zulett gang dunkel. Wir hielten an. "Wir haben uns verirrt," fagte ich jum Rutscher. "Ja," war seine Antwort. — Es wurde stockfinster; wie mit schweren, schwarzen Flügeln senkte sich die Racht über die meite, weite Steppe, wo man nach feiner Richtung bin nur eine Spur von Leben mahrnehmen konnte. "Was ist zu tun?" fragte ich den Kutscher — "übernachten auf der Steppe?" Später habe ich das oft getan; aber jett war ich nicht eingenommen dafür. Der Anecht wußte Rat. "Wir warten hier, bis die Rferde au frieren anfangen. Die Bferde au frieren anfangen. Bügel laffen wir los. Die Pferde werben balb unruhig und wollen nach irgend einer Richtung geführt werden. Dann läßt man aber bie Rügel in Rube und ichnalzt nur mit der Bunge, und bie Pferde geben bon folbit in der Richtung, wo sie am eheften bei Säufern und Menichen find." Ich erklärte mich einverstanden, obschon ich die Sache noch nie probiert

hatte. Und richtig; bald hob ein Piferd den Kopf, schüttelte die Mähne und trabte davon, das andere folgte dem Beispiel. — Wohin es ging, das wußte ich nicht. Bald aber hörten wir Sundegebell in der Gerne, und bald darauf rannten einige bellende Sunde um unfern Bagen. Wir faben im Sunkein eine armielige, mit Stroh gededte Butte. 3ch rief nach Menichen. Da kam ein Ana-be gesprungen. Auf Russisch sagte "3ch bin ein deutscher Baftor." Der Knabe antwortete in schlechtem Ruffifd). Da sagte ich es deutsch. Er schrie laut auf und verschwand im Dunkeln. Die Sunde begannen wieder zu lärmen, da fie der Geschichte nicht zu trauen schienen. Ich blieb im Wagen, da ich die Steppenhunde fannte und heute noch einen Dentzettel an sie am linken Anie herum-

Da erschien eine Frau, die eine Rerze in der Sand hielt. 3ch fagte: "Ich bin der deutsche Pastor; ich habe mich verirrt in der Steppe, und ich bitte um einen Blat in der Sütte. Da liek die Frau das Licht fallen. Die Flamme erlosch zischend in einer Pfüte. Die Frau ichlug die Sande zusammen, sank zu Boden und rief in die Nacht hinaus: "Herr Gott, du bist der Gott, der Gebete erhört; darum kommt alles Fleisch zu dir!

3ch fprang aus dem Bagen und führte die Frau ins Haus. Sie sagte mir, daß sie den ganzen Tag Gott angerufen habe, daß er den Baftor au ihrem Manne schicke, der in den letzten Zügen liege. Die Frau sacke, sie habe gewußt, daß ich heute fünf Stunden von hier vorbeifahre in die entlegene Gegend; aber sie habe gebetet, daß der Pastor - wie, das wisse sie nicht - doch noch kommen ihrem Mann das Abendmahl zu reichen und mit ihm zu beten, und nun fei das Bebet erfüllt.

Drinnen traf ich den Sterbenden und tröftete ihn. Die Frau kochte etwas, der Anecht schlief bei den Pferden, und da ich müde war, wurde mir auf einer Bank aus drei Schafpelgen ein Lager bereitet. Die Frau mach-3ch schraubte das Licht herunter und legte mich schlafen und bald schlief ich fest. Da schien mir nach einer Beit - es mochte mohl einige Stunden fein - daß mich femand von der Seite ansehe. 3ch wachte auf und sah den Blick des Sterbenden auf mich gerichtet. Ich ftand auf, schraubte das Licht in die Sobe, ging gum Kranken und fragte ihn, was er wolle. ob er etwa Baffer wünsche. Er sah mich an, schüttelte den Kopf und fagte: "Immer noch kann ich dos Bunder kaum verstehen, daß Gott Sie wirklich bergesandt hat an mein Sterbebette." - Und er fah mich berflart an. Aber es wechselte der Glanz seiner Augen — der Tod war nahe. Ich weckte die Frau, dei vor Müdigkeit eingeschlafen war; wir sanken auf die Knie und beteten, und als ich das Amen gesprochen hatte, war fie eine Witme.

#### "Darf ein Gottesfind bas anbere richten und ihm bie Gottesfindfcaft abfprechen?"

Ich würde es nicht magen, dies zu Gott allein fennt die Bergen. Wir können niemanden ins Berg schauen, dann verbietet uns auch der Heiland das Richten. Matth. 7,1.

Die Ursache Ihrer Traurigkeit liegt aber tiefer; Sie verurteilen sich felbit. Gie haben Gottes Weijt durch Sünde betrübt. Selbitrebend haben Sie dadurch die innere Freude verloren und zweifeln jest an Ihrer Gotteskindschaft. Sie fragen mich: Was soll ich tun, daß ich wieder felig werde? Sier liegt ein Frrtum Ih-rerseits vor. Wir können uns nicht zweimal oder öfters bekehren. ewige Leben fann nicht absterben. beste Beweis, daß Sie ein Gotteskind sind, liegt schon barin, daß Sie tief unglüdlich über Ihren jegigen Zustand sind. Gin Belffind empfindet dies nicht. Sie haben Gottes Geift betrübt. Er gieht fich gurud in die Dachitube (fiche: Baters Berheißung), aber Er perlökt uns Ihre Frage follte lauten: Bie kann ich wieder gliicklich werden? Wie kann ich wieder in Gemeinichaft mit Gott kommen? Was nuß denn ein unartiges Kind tun? Zuerit fein Unrecht bekennen. 1. Joh. 1, 9. Der zweite Schritt ift, um Vergebung bitten. Was wird Vater tun? wartet darauf, daß sein unartiges Kind zu Ihm kommt. Lesen Sie Jer. 3, 12, 13, 22. Vater fagt uns fogar, was wir fagen follen. Sof. 14, 1-4. Bas mürden Sie felber tun, wenn Shr Kind um Bergebung bit-Glauben Sie denn, daß Sie mehr Liebe haben als Gott? Wenn Sie 3hr Unrecht bereuen und mit der Siinde brechen wossen, dann vergibt Gott Ihnen. Wenn Sie daran zwei-feln, dann ist dies noch eine weit größere Sünde. Rehmen Sie Got-tes Wort an, ob Sie es fühlen oder nicht, und danken Gie Gott, daß Er Sie wieder engenommen bat. 49, 20-22, Ser. 29, 11-13.

- Afraels Hoffnung.

#### Schatgraber. Bon E. B.

An einem Orte von geheimnisvoller Bergangenheit in unferer Gegend fuchten an die zehn schreckliche Männer nach einem Schate. Wie mochten fie fich aus den berschiedenen Enden Bulgariens zusammen gefunden hahen? Alle waren erwachsene Leute,

lebenserfahren, mit Beim und Berd. Das dritte Jahr ift's icon, daß fie des Sommers fich berfammeln und hier einige Monate ununterbrochen arbeiten.

Einmal machte ich mich auf, fie gu sehen. Es mar um die Abendzeit. Ein feiner Regen stäubte. Sie sagen in einer fleinen Sohle um das Fener berum, mide und schweigend. einen lagen am Boden; die anderen fannen, an die Steinwände gelebnt, berfunken bor fich bin.

Der Melteite, Bater Rofta, faß mit untergeschlagenen Beinen am Feuer. In feinen grauen Augen tangte ber Widerschein der Flamme. Sein ha-geres. träumerisches Antlit strablte bon feligen Gedanken. Mit Behagen eraählte er bon bem fabelhaften Reichtum, der in der Erde berborgen lag. Gr zweifelte nicht baran, bag er ihn fande. Biele Angeichen iprachen bafür, daß er in feiner Rabe mar. Teile einer Band. Scherben von Gefä-ken, Knodenftude und Spuren versteinerter menschlicher Tritte; alles das zeigte, daß der Schat hier lag. Schweigen muß man und arbeiten. Die Schläge der Sade dröhnen - das bedeutet, daß die Höhlung nahe ift, wo der Schat liegt, wo das Ende der Armut ist, wo das Glück ruht.

Ich fragte ihn, wie er von diesem Schatze erfahren habe. Er richtete seine Augen auf das Feuer, dachte nach und antwortete gleich einem Zauberer: "Ich weiß es!"

Und über die Gefichter feiner Befährten, die bei meiner Frage die Augen auf den Alten geheftet hatten, um jum hundertsten Male feine Antwort zu hören, glitt ein Lächeln, firahlend von Soffnungen, Glauben an das unbefannte Glück.

"Und wenn Ihr morgen diesen Schat findet, diese siebenzig Buffelhäute voll Gold, was macht dann, was wird mit Euch?"

Keiner antwortete offenherzig auf diese Frage. Meberstürzt sprachen fie durcheinander, von den wundersamen Legenden über den verborgenen Schat, und das zog fie mit; fie kannten keine Grenze zwischen dem Wahrscheinlichen und dem Trügeriichen, zwischen Bernunft und Phan-

Spat in der Racht verlief ich diefe von Wünschen wach gehaltenen Menichen. — Werden sie glücklich wenn sie morgen den Schatz finden und das schöne Trugbild ihres Traumes verlieren?

#### Conntagsarbeit auf bem Lanbe.

Bismard hatte einst in Erfahrung gebracht, daß auf einem feiner Güter, wo er begreiflicherweise nur felten felbst anwesend sein konnte, auch am Sonntag gearbeitet würde. Da setzte er fich flugs hin und schrieb an feinen

Berwalter: "Das muß aufhören!" Der Berwalter aber antwortete: Die Leute können es nicht anders machen: wenn sie die ganze Boche auf den herrschaftlichen Gütern arbeiten müffen, fo bleibt ihnen keine andere Beit, ihre eignen Felber und Garten zu bearbeiten, als der Sonntag."

Darauf tam bon Bismard der Bescheid: "Ich will nicht, daß man auf meinen Gütern Gott raube, was sein ift: deshalb muß eine andere Ordnung eingeführt werden."

Die neue Ordnung murbe eingeführt. Die Leute auf dem Gute aber dachten: Weil der Gutsherr fo treulich für uns forgt. fo mollen wir an unserem Teile auch im so treuer dafür forgen, baf er nicht ju Schaben found. Und offe moren nun um fo eifriger und fi Riger, und die Beftellung der Felder wurde fo feit und fröhlich und ausdauernd angegriffen. daß alles viel luftiger und heffer ging als je zubor. Der Berwalter hatte feine Freude daran und idrieb feinem Serrn nach Berlin: "Das war ein auter Griff. Riemand bat von diefer Reverung einen größeren Bor-teil gehabt als die Serrichaft; im Nu war alles fertig."

Gin Menich, der fein Gemiffen fir fein eigenes Intereffe verfauft, wird es auch für fein eigenes Beronicon vertaufen. Gin Menich, ber fein Glewiffen betrübt, wird auch feinen Freund betrügen.

# Rorrespondenzen

Winnipeg, 17. Oftober 1929.

Es gibt ja in unferm Leben berschiedene Gedenktage, die uns wichtiger sind als die gewöhnlichen Tage, und die man dann, wenn möglich, auch gerne in besonderer Weise fei-Bu folden Tagen gehört auch der Geburtstag.

Donnerstag, den 10. Oftober, wurde abends im Mennonitischen Mäd-chenheim, 412 Bannatyne Ave., der Geburtstag der lieben Hausmutter, Frau G. A. Peters, sowie auch der Geburtstag mehrerer der versam-melten Mädchen geseiert. Es waren wohl an diesem Abende mehr Madchen als an anderen Donnerstagen aufommen gefommen. Mukerdem waren noch die Prediger Isaak N. Ediger und der Unterzeichnete samt ihren Frauen erschienen.

Rachdem zuerit für den natürlichen Menschen in besonderer Beise forgt worden war, (welches darin bestand, daß außer dem gewöhnlichen Tee und einfachen Imbiß dieses mal fich auch alle an dem wohlschmeden-den "Borscht" ergötten,) folgten bald nachber driftliche Gefänge, gemeinfam und bon einzelnen gefungen, ichone Deklamationen und Gliidwünsche von mehreren Mädchen, und Ans sprachen vom Hausvater Br. G. A. Peters, Br. 3f. N. Ediger und dem

Unterzeichneten.

Br. Ediger las Teile Pfalms, und machte gutreffende Bemerfungen, befonders bezugnehmend auf Berfe 6 und 12, wo es heißt: "3ch denke der alten Zeit, der vorigen Sah-3ch gedenke an die Taten des Berrn: ja, ich gedenke an beine vo-rigen Bunder." — Befonders murden die Bunder Gottes betont; auch im Leben des Geburtstagsfindes; wie ber Berr anädig geführt, bewahrt, geholfen, gesegnet, usw. -Der Unterzeichnete hatte zum Text: Galater 2. 20: "Ich lebe, doch nun nicht ich, fondern Christus lebet in mir. ich jett lebe im Fleisch, dog lebe ich dem Glauben des Sohnes Gottes, der mich geliebet bat und sich selbst für mich dargegeben." Es wurden in der Ansprache Gedanken über das Leben ausgesprochen. Bas es mit dem Leben auf sich hat. Wie ver-ichieden sich das Leben gestaltet. Was das Leben alles mit fich bringt. Dann wurde bezug genommen auf das anbere, höhere, geiftliche, gottliche, emige Leben, nach Anleitung des Tex-tes. — Zum Schluß wurde noch gefant, daß der Geburtstag uns Beranlaffung gibt, unfern Blid bentbar riidwärts, mutig borwärts und glaubig aufwärts zu richten. -

Mit dem ichonen Liede: "Rir mit Sein will ich Pilger wandern" und Gebet von Br. Ediger kan diese schöne Geburtstagsfeier aum Michluß. Benj. Emert.

Ernte anffest in Bort-Rowan am Eric-Lafe, Ontario, Canada.

Am 13. Oftober fand in Bort-Rowan Erntedankfest statt. Wir haben bier eine Angahl unferer lieben Ammigranten. Auch ich hatte die Ginladung zu bemfelben und freute mich. daran teilnehmen zu dürfen.

Man hatte fich fehr bemüht, alles recht schön und gut zu machen. Das

Programm war allseitig und reichhaltig. — Gottes Wort wurde reichlich verfündigt, manches schöne Lied bon der Gemeinde und bom Chor von Bergen gefungen und Gedichte porgetragen, die bon Bergen famen und 3:1 Herzen gingen. Es war ein Tag is Segens bom Beren, ein Glim in der Bifte des Lebens mit feinen 70 Palmbäumen, die Schatten gewähren und eine Dase, wo unsere Immigranten alle Sorgen, Miben und Laften bergeifen founten. In besonderer Beise hat sich die Jugend daran beteiligt mit den zwei Brüdern und Predigern an der Spitze, Jac. Epp und Pet. Reimer. Wie viel die Sammlung ausmachte, kann ich nicht mit Bestimmtheit sagen. — Doch man sah die Opferwilligkeit und Opferfreudigkeit in der Tat.

Es ist doch heute schon anders, als es vor fünf Jahren war, wo wir in Waterloo auf den Sof bei der Kirche ankamen und man uns als Arbei-

ter verteilte. Wo das Berg für Jesum ist, da opfert man mit Bergen, Mund und

Beftartt und mit neuem Mut und neuen Hoffnungen angefüllt, durften wir den Segenstag, den der Berr ung gegeben, beichließen. Dem Beren der Dank und die Ehre für alles.

Unter uns weilte auch noch der liebe Bruder Beter 3. Reimer, der in nächster Woche wieder nach Winkler. Manitoba auf die Bibelichule Gott möchte ihm viel Gnade verleihen für seine Studien und ihn ausrüsten für den Dienft in feinem Reich! Jac. B. Friefen.

Ritchener, Ont.

Gnernsen, Sast., den 13. Oftober 1929.

Bünfche gubor dem Editor und der ganzen Rundichaufamilie Gottes Cegen in der Arbeit. Saben bier bisher schönes Wetter; was etlichen auch fehr gum Dreichen paßt. Das Getrei de ist hier durchschnittlich aut, nicht sonderlich im Stroh, aber desto besser im Korn; beinahe alles 1. und 2. Grade. Da so schönes Wetter ift, so wird fleisig das Land jum nächsten Jahre bereitet. Auf meines Wirtes brei Biertel find ichon nur 12 Acter geblieben; das andere ift ichon alles Wir find hier mehrere geborene Ruglai.der ben Arnaud und Dominion City hergekommen Arbeit, und die meisten dienen bis zum 1. Dez. Auch haben wir hier sozusagen unser Aungensheim bei Ja-tob Janzen, bei dem wohl ein jeder von uns mehrere Tage freundliche Aufnahme und durch Jangens Bermittelung gute Dienststellen Gott segne sie dafür.

Unter unferem Bolflein find doch viele Witmen, die ichwer ums Dafein au fambien haben, viele Gobne und Töchter, die um die Eltern und Geschwister auf der Farm zu halten, ausschaffen achen, um die Tare usw. Bu berdienen bei knappen Reiten.

> Coaldale, Alta., den 16. Oftober 1929.

A. Janzen.

Berter Editor der Rundichau und alle Lefer, Friede jum Gruß!

Berglich grugend

MIs wir in den letten Tagen im September auf dem Atlantischen Dze-

an, in bem ungeheuren Seebampfer "Empreß of Scotland" fegelten und ich von der Seefrankheit nicht wenig zu leiden hatte, da kam mir in un-ferer Kabine mit einmal der Gedanfe, mer weiß, wo unsere Freundschaft in dem großen Amerika sich wohl aufhalten und wie es ihnen wohl geben mag? Sier angefommen, fagte man mir, sowas geht durch "Rundschau" zu erfahren. 3ch hat= te eine Tante Aganeta Wiens, geborene Jangen, die Schwefter meines lieben Baters, welche in den achtziger Cobren des porigen Sobrbundert pon Friedensruh, Molotidina, auswanderten nach Amerika. (Onkel Wiens foll wohl längit geftorben fein.) Collte meine Tante, oder jemand von ihren Kindern noch am Leben sein, fo würde es uns große Freude machen, von ihnen etwas zu hören. Es sei hier bemerkt, daß mein lieber Bater, Martin Janzen, auf Memrik, in Rotljarewka, im Juli Monat laufenden Jahres an Altersschwäche und Bluterfältung in seinem 82. Lebensjahre gestorben ift.

Wir haben seiner Zeit 10 Jahre auf der Orenburger Ansiedlung im Dorfe Alubnifomo gewohnt und nachher 20 Sahre in Sibirien im Slawgorodichen Areis. Erit 17 Nabre in Schönwiese und gulett 3 Jahre in (nadenheim. Und weil die Ber-hältnisse in Rußland und besonders in Sibirien gegenwärtig fo unaussprechlich traurig find, besonders für Prediaer des Evangeliums und ich in diesem Beruf den Gemeinden in aro-Ber Schwachheit viele Jahre gedient hatte, so fam man bei der kommunistischen Regierung in besonderer Beife in Betracht. In Salbitadt, Sibirien, wo man jest eine Polizeiabteilung hat, iteht auf einer großen Tafel, die in ihrer Kanzlei an der Wand bangt, geichrieben: "Gebörigen Widerstand leisten gegen alle Pfaffen jeglicher Nationalität." Bei diesen Unmenschen bin ich als Leitender der Gemeinde oft im Berhör gewesen und man hat unfer Saus ganz durchftöbert, um etwas Berdächtiges gu finden, um mich einsteden zu können. Doch der Berr hat letteres nicht zugelaffen und gab uns ins Berg, mit der Auswanderung nach Canada zu wirfen. Als wir in Clamgorod um die Auslandsbäffe mirften und felbige nicht erhielten, zogen wir im März Monat nach Moskau, wo wir nach fünfmonatlichem Wirken unter vielen Kämpfen eine unverdiente Gebetserhörung machen durften, daß der Berr uns die Paffe gutommen lieft. Wohl in die amangia Familien hatten bor uns die Baffe befommen und wir gehörten zu der zweiten Grunbe. welche aus 25 Kamilien bestand. Drei Kamilien mußten in Moskau wegen Gefundheitsgründen vorläufig zurückbleiben und 22 Familien durften am 30. August von Moston abfahren, Canada au. Aber leider anh es in Sambura, wo wir artlich beficitiat wurden noch einen Schmerz. Die halbe Gruppe, 11 Kamilien, mußten gurud bleiben. Moge ber Berr, dem es ein Leichtes ift, jede Arank beit au beilen. die Lieben auch bold Wir Iandeten herführen. September in Quebec und tamen am Oftober bei Geschwister Franz Friefens, Bruder meiner Frau, auf

Coalbale an. Drei unserer Töchter, welche berheiratet find, find noch in Rugland, die dritte ist mit ihrem Mann Korn. Dud in Mostau und warten mit vielen andern mobl ichon 250 Familien, wann fich das Baffer bewegen möchte.

Den Predigern, welche nicht gleich im Frühling die Anfiedlung verlie-Ben, auch vielen anderen, hat man viel weggenommen, so das manche schon nicht einmal bis Moskau fahren fönnen, dort noch eine Zeitlang leben und auch die Pässe, welche 220 Rubel faiten, hezahlen fonnen. Mer noch ein paar Rubel überhält, kann felbige doch nicht über die ruffische Grenze nehmen, fo daß wir hier alle gang arm berkommen. Dazu ift der Winter vor der Tür und schon nicht Arbeit gu finden. Aber ber Berr verläßt ja die Seinen nicht. Run, ich glaube, alle Leser dieser unvollfommenen Beilen finden Stoff genug, für die in Rugland weilenden Mennoniten, unfere Bruder und Schweftern, zu beten, daß der Berr noch biele herausführen und die Lage der Dortbleibenden andern möchte, und uns hier jum Segen fegen.

Unfere Adresse ist: Coaldale, Alta., Bor 126. Beinrich Jangen.

> Beffie, Ofla., den 13. Oftober 1929.

Lieber Bruder Reufeld. Allen Mitarbeiter und den Lesern der werten Rundschau sei der teure Friede Gotteg gewiinscht. Eph. 2, 14. Beil wir in letter Zeit mehrere Briefe erhielten, melde mohl durch einen Bericht von mir veranlagt murden. ich aber nicht jedem antworten kann, so gerne ich auch möchte, so wollte ich auf diesem Wege jedem, der uns fennt, verwandt und auch nicht, etwas von uns berichten. Die Kinder, welche zu Haufe find, pflücken Baummolle. Imei Töchter dienen in Sontinel, Ofla., bei guten Engländern. Gine, 20 Sahre alt, bekommt \$7.00 die andere, 16 Jahre alt, \$6.00 die Woche. Es ist vormittags immer ichneiden neblich, zum Baumwolle zu naß, wir tun dann anderes.

Ich perfonlich bin hier noch nicht in der Berfammlung gewesen, aus Gesundheitsgründen. Ich habe wohl einen Schlaganfall gehabt, wohl noch in Durango, Mexico. Auf El-Trebol wohnen im erwähnten Dorf noch zwei Familien rufländischer Mennoniten, Fr. Faften, früher Teret und Joh. Bergen, die andern alle weg, etliche in California, andere hier, (Ontel Pet. Waal ist tot,) etliche in Sills. boro, Kanf., auch A. Klaffen. Roch andere in Montana u. Canada. .. Mie weit uns auch der Sturm verschlägt, ans heimatliche Ufer trägt uns doch die lette Belle? Colches gebe Gott einem jeden bon uns.

3. Alaffen, Winnipeg, friiber Mexito, Guren Brief erhalten. Bruder A. Unruh, Winkler, hat ung drei Mal furz besucht.

Aron Reimer.

#### Gin Lieb bem braben Mann!

Das haben wir oft gehört, doch ich möchte ein Lied der braben Frau einmal fingen oder in diefem Falle im Plural den braben "Tantchen". 36 habe nänlich im Auge den allerlieb-

ften Bericht bon Mr. Biens in einer früheren Rummer eine Gilberhochzeit beschreibend in Los Angeles. Er erwähnt darin der beiden "Tant-Gr chen", Tante Lene Janzen und Tante Annchen Dirks früher Beatrice, Beatrice, Reb. Da erwachten alte Erinnerungen in meiner Brust. War doch "Tante Annchen" meine alte Haushälterin und "Tante Lene" meine Rachbarin, deren allerliebstes Elternbeim nicht so schnell aus meinem Beböchtnis perschwinden mird. Es ift ja Mode, Berftorbene mächtig zu loben, warum nicht Lebende, wenn sie verdienen. Nun wird ein mancher Lefer fagen, das interessiert mich nicht, ich kenne ja die "Tantchen" nicht. Doch nur langfam, ich will versuchen, eine Moral aus der Geschichte herauszubringen. Also nur lustig weister lesen. Beginnen wir mit Tante Annchen, die Aeltere. Da hal das Muster deutschen Fleißes. Da haben wir Tante Unnchen war nämlich Saushälterin drüben bei einer bermögenden mennonitischen Predigerfamilie, mit der fie dann auch nach Amerika kam. Drijben gab es ja dann noch mehr Dienit-Doch hier war das anders, und doch mußte die alte preußische Gaftfreiheit aufrecht erhalten werden, auf Unkosten von Tante Annchen nicht gang wenig, die mächtig schangen mußte, und ich weiß davon etwas, war ich doch in dem Sause Vensionär für 'ne Weile. Ja und das Gehalt war schließlich immer noch sehr deutsch oder aber 1-5 was es sein Run, das war uns Preufollte. Ben, und ich schließe mich ein, wie 3hr merkt, so felbstverftändlich. Denft mal heute an eine vermögende amerifanische Familie, der eine vertrau-enswerte Dienstbotin so an fünfzig Jahre treu diente, und Tante Annchen war wohl so lange im Dienst bei einer Familie. Das murde ein Auffeben erregen, und die Zeitungen würden nicht genug davon erzählen fonnen, man würde fie penfionieren und was nicht - felbstverständlich, bei uns kalten Preußen — —. Ra ja, Tante Annchen und ich riffen denn auch aus, und fie wirtschaftete für mich eine furge Beit, bis ich mich berheiratete, und bon dem Tag an fanden sich die beiden Tantchen. Das war sicher Gottes Führung. Und nun kommen wir zu Tante Lenchen. 3ch hoffe, fie lieft dieses nicht, denn ich habe sie nämlich nie so angeredet, sondern als "Fräulein". Doch "Tante ift in diefem Falle mehr paffend. Benn ich an die denke, fällt mir eine Episode aus meinem Leben ein. 3ch war nämlich vor manchen Jahren auf einer internationalen Bankers Convention in Los Angeles. Mutos waren damals noch gewissermaken felten. Nichtsbestoweniger man fratte 'ne Maffe zusammen, und eines Tages gab es eine Autofahrt, die Gehenswiirdigkeiten von Los Angeles au zeigen. Unfer Führer mar ein Mr. Lange, und unter anderem fagte er uns, er fonne es fich nicht erlauben, zu beiraten, benn bann fonnte er fclieglich doch nur Bater einer gewissen Kinderzahl werden, mährend er jent Wohltäter einer unberend er iest Bohltater einer grengten Kinderichar mare. Als bermögender Großtaufmann hatte er es fich aur Aufgabe gemacht, Kinder armer Eltern reip. Baifen zu unterftiitgen. Tante Lene auf der anderen

Seite organisierte eine Alasse für Kinder und unterrichte dieselben in Religion. Sie gab der Alaffe den Namen "Band of Hope".

3ch weiß, wenn sie einst bor unserem herrn ericheinen wird, jo wird fie manchen finden, der durch sie die richtige Grundlage zu einem ipateren chriftlichen Leben gefunden. 2118 wir bor ein paar Jahren hierher zogen, fand wir auch einen ehemaligen Schüler von ihr, kein Mennonit. Tante Lene gog feine engen Grengen. fer Mann ift einer der erften Burger diefer Stadt und ein treues Glied der Rirche, der wir uns angeschloffen. Unferen "steifen" Preußen war das alles febr komisch. Tante Lene mar ihnen eben meit überlegen im driftlis den Leben, fo wie es unfer Beiland gelebt, und ich fühlte es als meine Pflicht, das soweit es mich betraf, hiermit öffentlich zu bekennen. Iante Lene war nämlich auch wie ibre Eltern eifrige Arbeiterin für Brohibition und ich mit vielen anderen hielt sie deshalb natürlich für übergeichnappt — und heute? Ja, sie war uns auch darin über, in anderen Worten, 30 Jahre voraus. ein Reford - beneidenswert, und wie nachahmungswert. hoffe glaube und bin fest überzeugt, daß die aute Tante Lene seiner Zeit in ihrer Radibarichaft und sicherlich bis heute sete ich gerne hinzu, mehr für den Serry getan, als irgend ein anderer unserer Gemeinschaft und hat weniger Anerkennung dafür genoffen. Der Herr weiß es und gebe den beiden "Tantchen" Stärke und Kraft zur weiteren Arbeit.

Roch ein in bezug des hübschen Briefes von Mr. Wiens. Er erwähn-te da, wie die Herren Russen der "gnädigen" Frau die Sand gefiift. Dag wird den meisten Lesern, die vielleicht hier geboren oder aber viele Sahre hier gelebt "urdämlich" vorkommen. Doch langsam bitte. Auch ich kam seiner Zeit als junger Mann in diefes Land und die Boomber, die ich gemacht als "grüner", find Maffe. Darum nur langfam mit bem Urteilen oder Berurteilen der Guropaer. Andere Lander, andere Gitten - und wir fonnen bor unferer Tire kehren — nicht wahr, auch da hit manches komisch. Also ihr "Neulinge,, bon driiben nur nicht den Mut verlieren, sondern mit Bolldampf boraus.

Freundlicher Gruß

3. S. Benner.

Winnipeg, Man., den 19. Oftober 1929.

Merter (Stitor.

Semond bittet in der Rundichau um die Lifte der mennonitischen China. Flüchtlinge in Durch die Dienstwilliafeit des Bruder Sarms, Sillsboro. Kanf., murde mir eine Liite zugeschickt, welche ich Ihnen gum Abdruck zusende. 3. Reufeld.

Familienverzeichniffe

der in Charbin, China, befindlichen mennonitischen Flüchtlinge.

Friefen, Johann S., Friedensfeld, Efaterinoflamer Areis mit Frau und 8 Kindern.

Lömen, Beinrich Joh., Friedensfeld. Efaterinoslamer Areis

Tows, Beinrich Joh., Schönice. Chersoner Rreis, mit Frau und 2 Mindern.

Junt, Bohann Beter, Friedensfeld. Efaterinoslawer Arcis, mit Frau und Rind.

Bergmann, Johann Beter, Mariawohl, Taurischer Areis.

Bergmann, Johann Peter, Mariamohl, Taurischer Areis.

Gooßen, Jacob Jac., Neudatscheno, Omsfer Areis.

Bieler, Gerhard Dietr., Dolinst, Samarer Areis, mit Frau und 4 Kin-

Bigat, Jatob Joh., Tiege, Taurifcher Greis.

Kriiger Gerhard Gerh., Mariawohl, Taurischer Areis.

Baldheim. Gört, Batob Beter, Tourischer Areis.

Barkentin, Naron Gerh, Reinfeld, Slawgoroder Arcis, mit Frau und 6

Warkentin, Sfaat Gerh. Reinfeld, Slamgorober Areis, mit Frau und 4 Rindern.

Schmidt, Abram Jak., Reinfeld, Slawgoroder Arcis, mit Frau und 6 Rinbern.

Biebe, Johann Frang, Pretorien, Orenburger Areis, mit Frau und 2 Rindern.

Wiebe Jatob Beter., Nikolaipol, Slamgoroder Areis.

Schmidt, Seinrich Dab., Reinfeld, Clamgoroder Areis.

Michelsohn, Seinr. Seinr., Orlowka. Amurgebiet, mit Frau und 2 Rindern.

Eberhard, Jak. Chrift., Orlowka, Amurgebiet, mit Weib und 2 Rin-

Alippenitein, Gerhard Joh., Ma-riental, Taurischer Areis, mit Weib und 4 Rindern.

Penner, Beter Beter, Schirofoje. Ekaterinoslawer Areis, mit Frau und

Unruh, Beinr. Beinr., Schonau, Chersoner Areis mit Frau und 3 Rindern.

Thicken Nik. Jak., Ishalka, Sa-marer Arcis mit Frau und 1 Aind. Langemann Aron T., Tshunaew-

Omsfer Areis, mit Frau. Balzer, Maria S., Witwe, Tichunaewfa, Omster Areis.

Thielmann, Seinrich Gerh., Butechtowo, Omster Areis.

Thielmann, Johann S., Eigenfeld, Cfaterinoslawer Areis.

Roflowsty, Beinr. S., Dawlatonowo, Ufimer Areis.

Alippenftein, Peter Joh., Schonau. Tourifder Areis, mit Beib und Rindern.

Isaaf Beter Beter, Porofan, Rrim, mit Frau und 5 Kindern.

Merander-Isaat, Beinr. Bet., mohl. Tourischer Areis, mit Frau und 2 Rindern.

Janzen, Jakob Joh., Butickfomo. Omsker Areis, mit Frau und 5 Rin-

Bübert, Beinr. Beinr., Aleefeld. Tourischer Kreis, mit Frau und 2 Rindern.

Beinr. Bet., Merander-Beier. fron, Glamgorober Areis.

Löwen, Frang Fr., Meranderfron, Cherfoner Rreis. mit Frau.

Maat. Beter Ret. Rarafan, Rrim. Reb. Kloffen, Seinr. Beinr., Alerandsrfeld Cherioner Kreis, mit Frau und 7 Kindern.

Froje, Gerhard S., Tichunajewfa, Omsker Kreis, mit Frau.

Jiaat, Joh. Bet., Donstoje, Camarer Kreis, mit Frau und 2 Kin-

Rogalsky, Beinrich Fr., Schönfee, Chersoner Areis, mit Frau und 4, Rindern.

Klaffen, Abram Abr., Pleschanow, Samarer Kreis, mit Frau und 2 Rindern.

Löwen, Peter Sat., Rofenhof, Slamgoroder Areis.

Regehr, Jakob Jak., und

Regehr, Beinrich Sat., Schönfee, Slawgoroder Arcis.

Janzen, David S., Lichtfeld, Slamgoroder Areis, mit Frau und 8 Kindern.

Beffer, Johann Aron, Blumenftein, Taurischer Areis.

Der oben verzeichneten Gruppe Bevollmächtigter:

Johann S. Friesen. Familienverzeichniffe der in Charbin nachgekommenen

Grupbe. Buller, Beter Jat., mit Frau Ale-

zandra. Petfer, Gerhard Gerh., mit Frau

Justina und 3 Kindern. Reimer, Gerhard Maron, mit Frau

Anna. Mirau, David Sak.

Miran, Jakob Jak. Tießen, Johann Gerh. mit Frau Sara und 3 Kindern.

Schmidt, David Tobias, mit Frau Anna, 1 Rind.

Jangen, Sara Joh., mit 2 Rin-Sern

Get, David Seine., mit Frau Anna und 2 Kindern.

Thießen, Jakob Gerh., mit Frau Anna.

Reufeld, Aganetha, mit 5 Kindern. Reufeld, 3of. Peter mit Frau Be-Iena und 10 Rindern.

Diefes find die 46 Seelen, die fpater bingefommen find und ebenfalls Laut Brief des Gruppenführers Gerhard Joh. Alippenstein, als Emigranten in die Quota der Bereinigten Staaten angenommen.

> Gem, Alta., ben 10. Oftober 1929.

Bum erstenmal feierte unsere neue Anfiedlung am 6. Oftober ihr Erntedankfest. Trokdem die Ernte im all. gemeinen nur schwach ausfiel, wurde doch einstimmig beschloffen, ein Erntebantfeit zu feiern, um bem Geber aller guten Gaben dafür zu danken, daß er uns bis dahin verforgt und auch für die Zukunft für uns geforgt bat. Rachdem die Ginleitung u Begriffung bon den hiefigen Britbern D. Jangen und B. Betera gemacht war, wirde den zugereiften Brüdern die Beit eingeräumt. mit dem Brot des Lebens gu dienen. Ms eriter Feitredner trat Br. 3anzen auf, der bor wenigen Tagen aus Rukland gekommen war, nachdem er mit Familie 5 Monate in Mostau gewohnt hatte. Gein ganges Auftreten und feine freudige Stimmung bewies, daß er sich glücklich fühlte, in einem Lande zu sein, wo er ungehindert das Evangelium berfündigen durfte. Seine Gebanken fnüpfte er an Spr. 1, 22, wo der Herr auf eine Bedin-gung drei Verheißungen gibt. Als zweiter Redner trat Br. K. Kriefen. Cogldale auf, verlas 2. Könige 4. 43' -44, aus welchem bervorgeht. daß (Fortfetung auf Geite 8.)

Die Mennonitische Rundschau

Hundschau Bubl. Soufe Binnipeg, Manitoba Herman D. Reufeld, Direktor u. Editor

Erfcheint jeden Mittwoch

Abonnementspreis für bas Jahr bei Borausbezahlung: Für Süd-Amerika und Europa

Alle Korrespondenzen und Geschäftsbriese richte man an: Rundschau Publishing House 672 Arlington St. Winnipeg, Man., Canada.

Entered at Winnipeg Post Office as second-class matter.

# Umschau

Einige Anszüge ans J. S. Dids Briefen an das Miffionskomitee über die Lage in China.

10. September 1929.

Die Stadt Eng Teng foll wüft ausseben und die Mauern find abgebro-Schwester Richerts Haus, chen. lautete die Nachricht, sei aber nicht verbrannt, wie vorher angekündigt, aber alles sei geraubt. Die Mädchenschule teils verbrannt, teils abgebroden, uner Teil aber nur beraubt, die Bände in gutem Zustande. Das ge-rentete Predigerhaus wenig beschädigt, doch ist es unsicher, ob wir diefes Haus wieder werden haben fon-Das Dach der Kirche ist beichädigt, ich lasse es reparieren, um gro-Be Riffe der Mauer vorzubeugen. Bielleicht kann der Prediger mit feiner Familie darin wohnen.

In Shanghang werden die Berhältniffe schlechter. Die Miffionsund Gemeindeschulen werden auch bon ber regulären Regierung unterbrückt. Die Bibel darf in keinem Fall gelehrt werden, andere Fächer nur mit Buftimmung ber Regierung. Es ift diese Einmischung der Regierung fast unerträglich. Andern Missionen geht Gine größere Missions. es ebenfo. gesellschaft bat einen Prozeß geführt und verloren, mehrere andere haben die Schulen ichließen müffen. Much wir werden ichlieglich die Schule los merden. Wir können aber in unscheinbaren Zusammenkunften die Kinder lehren, aber es muß keine Achnlichkeit mit Schule haben. Aber ba man uns icharf beobachtet, fann auch das nicht geschehen, bis es wieder ruhiger mird.

Wie in Eng Teng die Arbeit berkleinert wird bis auf einen oder zwei Arbeiter, so sieht es mir so, das wird auch in Shanghang heruntergehen bis eine Handboll Arbeiter Bielleicht kann der Herr auch mehr segnen, wenn alle Unterstügung bis auss allernötigste beschränkt wird.

Die politische Lage fieht jetzt trübe. Die Roten siegen an mehreren Plätzen und die reguläre Regierung ist machtlos, weil ihre Soldaten teils eingeschücktert und teilt auch nicht mehr zuberlässig sind.

Bir befinden uns hier in Swatow gang wohl, denn hier herricht Ruhe, wofür wir dem Herrn sehr dankbar sind.

14. September 1929. Wie ich verstehe, wird vom Komitee der Gedanke erwogen, ob es ratsam sei, daß Schwester Foote sobald wie möglich heimkommen und Schwester Priebe nach Indien gehen möchte. Das wäre ganz nach unserm Sinn. Wir wollen morgen eine Gebetstunde darüber abhalten und sehen, wie der Serr sührt. Wir sehen weneren Wünschen des Komitees entgegen. Itaal meiner Ansicht wäre es am besten, die Arbeiter vorläusig auf andere Pläte zu verteilen, aber noch iemand hier lassen, um etwas zu besobachten.

20. September 1929. Die Roten find am 12. d. M. bis Shanghang gekommen und haben die Stadt belagert und die um-Liegenden Säufer niedergebrannt. Das Schickfal traf auch unfern Hof. der außerhalb des Ofttores liegt. Auf der Station find die folgenden Sauser gang niedergebrannt: Geschwister Wiens' Saus, das Schwesternhaus, die Predigerwohnung und das Sofpi-Die folgenden Säufer sind teil-Bibelfchule die weise eingeäschert: und die Mädchenschule. (Richt die gegenwärtige, welche in der Stadt ift, sondern die alte, welche in neuerer Zeit als Hospital gebraucht wurde). Schwester Priebes Möbel waren meiitens alle in dem Saufe der Geschwifter Miens.

Die Roten sind scheinbar gerückgetrieben und sind nicht in die Stadt eingedrungen, doher ist dem Hof innerhalb der Stadt, wo die Kirche, die Schule, das Altenheim, Schwester Footes Haus und unser Haus liegen, nichts geworden. Eine Anzahl der Christen wohnen in Schwester Footes Haus, mährend unser Haus noch immer mit Soldsten befett ist.

Berichiedene Missionsgeselsschaften haben es bei der regulären Regierung durchgesett, daß die Bibel in den Missionsschulen doch gelehrt werden darf. Bir sahren daher mit der Mädchenschule fort, und es sind etwa 48 Schüler. Bir danken dem Serrn für diese Gnade.

Kabelgramm vom 17. Oft. babelgramm vom 17. Oft. ban Smotow: Me Missionsgebäude in Shanghang sind zerstört. Dick.

Unmerkung: Es ist aus Obigem ersichtlich, daß nit der regulären Regierung vielleicht noch etwas zu machen wäre, jedoch von den Noten sind Zustände zu erwarten, genau so wie sie in Sowjetrsußland sind, weil es ein und derselbe Geist ist. Schon am 17. September begrüßte uns Schweiter Gunda Priebe in einem Privatbriefe mit diesem Verse: "Unser Erbe ist den Fremden zuteil geworden und unsere Säuser den Ausländern" (Magelieder 5. 2).

3. F. Harms.

#### Bergliche Bitte!

Rifolaus Ejau ist 20 Jahre alt; er wanderte 1925 mit seinen Eltern aus Rußland aus. In Southampton durste er nicht weiterreisen; er wurde vom Arzt zurückgehalten. Er mußte ins Hospital. Es sollte ihm ein Bein amputiert werden. Jurchbar litt der arme Junge unter diesen Berhältnissen. Sein Geist verwirrte sich. Man war gezwungen, ihn in einer englischen Irrenanstalt unterzubringen. Dort wollte man den Deutschrussen merden. So siel er uns zur Last. Br. B. Unruh nahm

fich seiner aufs Barmite an. Wir Ietsteten die notwendige Garantie seiner Unterkunft und Berpflegung Deutschland. Run weilt er feit dem 3. August d.Js. in der Beil- und Pflegeanstalt "Stiftung Tannenhof" bei Lüttringhaufen im Rheinland. Der leitende Argt, Sanitätsrat Dr. Beelit, ichreibt vom 5. August: "Am Samstag Abend wurde unfer armer Freund Gian wohlbehalten hier eingeliefert; er ist scheinbar recht frant; er reagiert auf nichts, liegt teilnahmslos da, muß mit der Schlundsonde ernährt werden, da er nicht ist und scheint es gar nicht gu empfinden, daß man sich freundlich um ihn bemüht. Zum Teil mag sei-ne Taubstummheit daran schuld sein; aber mehr, fürchte ich, kommt bereits eine starke Berblödung in Frage. Das Bein ist nicht abgenommen. Jedoch besteht Bersteifung des Anies; die tuberfuloje Entzündung des Gelenks dürfte zum Stillstand gekommen sein. Der Kranke kann nicht gehen und stehen. - Da findet die Bflegg ein reiches Weld der Betätigung, an unfere Brüder bezw. wir Merate mit frohem Mut herangetreten find in der Soffnung, dem viel geprüften "Lazarus" jeine "Schwären" zu ererleichtern."

Herzlich bitten wir um Gaben für den armen Glaubensbruder an die "Konferenz der füddeutschen Mennoniten,, Postsches Konto 4672, mit dem Vermerk: "Für Esau."

Beierhof, den 1

D. theol. Chr. Reff. Lic. theol. Unruh. - Mennonitische Blätter.

— Bir haben in der Rundschau etliche Artikel aus dem "Evangelischen Schulfreund" gebracht, die uns den Bert der Blätter zeigten. Bitten um Probenunmern, sowie Bestellungen möchten direkt an die Berausgeber, an den Reichsverband deutscher evangelischer Schulgemeinden E.B., Siegesitraße 128, Barmen, Deutschland, eingesandt werden.

Die Preise sür ein Jahr sind sür den "Schulfreund" (erscheint monatlich) Mt. 3.— und für "die deutsche Lehrerzeitung" (erscheint wöchentlich) Mt. 14, 60. Das Geld kann per Boit und auch durch einen Bank Draft oder Eitpreß Money Order in deutschen Mark eingeschickt werden.

-- Bon Bassisljewka, einem Mennonitendorse Süd-Rußlands, kommt die Nachricht, daß ihnen alles abgenommen und das ganze Dorf ausgesiedelt wird.

— Wer kennt die Familie Franz F. Sarder, Romanowka Ro. 8, Post Kitschkas, Goub. Orenburg? Berichtet es sosort an die Redaktion.

Einladung.

So der Herr will, gedenken wir am 10 und 11. Rovember in Kitchener, Ontario eine viblische Besprechung zu haben. Das Wort H. Schrift, auf welches uns der Serr geführt hat, ist: Römer 4, 23—5, 11ff. Jac. P. Friesen.

Ritchener, Ontario.

Befanntmachung.

In der letten Nummer der "Rundichau" wurde von Br. Siemens, Altona, bekanntgemacht, daß mir vom Fürsorge-Komitee, Altona, die Arbeit ber Aleiderverteilung übergeben worden ist. Die Angelegenheit der Zentrale hiersür in Winnipeg ist noch nicht geregelt. Auch haben wir noch keine Aleider erhalten. Wan wolle also noch keine Bittgesuche an michten bis eine weitere Bekanntmachung erfolgt. (B. A. Peters. 412 Bannatyne Ave., Winnipeg.

Gine biblifche Frage.

An Br. S. A. Neufeld, Bater des Editors. Bitte in der Kundschau zu beantworten. Seit etlichen Jahren stehe ich an einem Berse: Ses. 22, 25 und Matth. 23, 14: "Beh euch, Schriftgelehrte, die ihr der Bitmen Häuser fresset und wendet lange Gebete vor!" Bozuchat der Weister das zum Bolf und zu seinen Jüngern geredet? Geschieht Nehnliches auch heute noch?

Bem gelten die Borte in Jakobi 1,27, die Bitwen in ihrer Trühfal zu besuchen? Nur Bitwen zu besuchen, ist das der richtige Geistestrieb? Der verstorbene Br. A. Schellenberg sol mal gesagt haben, daß er versucht habe, es nie allein zu tun, auch beim Hausbesuche machen. Ein Lefer.

David Thießen, Waterloo, Ont., gibt die Veränderung seiner Adresse an: früher 30 Ezra Ave., jett 32 Elgin St.

Gottesfinder.

Bor Jahren versammelten fich im Wuppertal driftliche Männer des Abends, um fortlaufend miteinander die Offenbarung des Johannes lefen und gegenseitig ihre Gedanken über das Gelesene auszutauschen. Auch der fromme Gerhard Tersteegen hatte sich diesem Kreise angeschlossen und war Abend für Abend da. murde viel über die gum Teil recht geheimnisvollen Stellen des eigenartigen Buches geredet und allerlei mehr oder weniger Tieffinniges und Geistreiches dazu bemerkt. Nur Tersteegen saß ganz still da. Mia mon ihn aufforderte, auch seine Ansicht zu äußern, erwiderte er: "Ich bin nicht Gottes Geheimrat, sondern bloß Gottes Rind; ich bleibe beim Abc.

Der höchste Bassersall in Europa besindet sich in Frankreich, der Gave de Van bei Gavarnie in den Kyrenäen. Er ist mit seinen 1385 Fuß zehnmal höher als der Niagarafall und wird nur vom Grandfall in Labrodar und dem Southerlandfall in Neuseeland übertroffen. In der Regenzeit stürzt das Basser in einem langen Schleier hinab, in den Sommermonaten aber trifft es einen Velsendorsprung nach einem Absturz von zwei Drittel der Gesammthöhe. Das Wasser fällt in ein natürliches Umphitheater, Circue de Gavarnie, hinab, das auf drei Seiten von 7000 bis 9000 Fuß hohen Bergen umschlosein ist.

— Franz hatte mehrere Geschichtsstunden versäumt. Als er sich wieder in der Klasse einstellte, sagte ihm der Lehrer: "Sie werden viel nachholen müssen. Wie lange waren Sie abwesend?" "Seit dem Siebenjährigen Kriege." Wann war es?

— Im Staate South Carolina werden keine Gründe zu einer Chescheidung gesehlich anerkannt.

# Reuefte Radrichten

- Ein Sturm wütete auf den großen Scen, die Grenze zwischen Canada und den U.S.A. entlang, und mehrere Schiffe gingen in Triimmer. Millionen von Schaden berurfachend.

Frankreichs Ministerium ift ge-Die Rheinlandräumung, die Reparationsvereinbarung und Bereinigten Staaten von Europa find dadurch in Gefahr geraten.

Italien will auch einen Gefand-

ten nach Canada ichicken.

Die italienische Königsfamilie wird Papit Pius im November besuchen, das erste Mal vom Königshause seit 1870.

Der italienische Thronfolger Sumbold weilt in Bruffel, um offigiell um die Sand der Bringeffin, fei-Berlobten, anzuhalten, die sich feit den Jahren kennen, als fie noch ein Anftitut in Italien ala Studen-Db fie fich feitdem Itetin besuchte. ben, haben sie mir nicht mitgeteilt.

Beim Niederlegen eines Kranzes aufs Grab des unbekannten Goldaten in Briiffel wurde auf ihn ein Schuf abgefeuert, doch einer aus seinem Gefolge, schlug dem Angreiser die Sand nieder, und bis er gum zweiten Schuß fertig war, war der Angreifer überwältigt. Kaltblütig geringsten Zeichen der Kaltblütig, ohne Aufregung führte der Kronpring die Zeremonie durch und kehrte darauf in die Gesandschaft zurück, um italienische Grubben zu empfangen, doch da traf seine Braut ein, die sich in höchster Aufregung ihm an die Bruft mari und ihn firste, denn fie gitterte um ihren Berlobten. Darauf traten auch der König und die Königin von Belgien ein und begrüßten ihn. Er teilte mit, wie der Angriff geschehen und fagte, er habe schon selbst seiner Mutter in Rom mitgeteilt, ihrem Jungen sei nichts geworden.

Ein Engländer behauptet jett, daß fein Bater Gir Joseph Swan 1 Jahr früher als Edison die elektrische

Lampe erfunden habe.

Diteman, ein Amerikaner, wollte allein den Ozean überliegen. Er itieg auf von New-Koundland, doch hat er sein Ziel nicht erreicht.

deutsche Riesendampfer Der Bremen" hat zur letten Fahrt nach Rem Dorf nur 4 Tage, 17 Stunden und 24 Minuten gebraucht.

Der englische Königssohn Fürft of Norfolt, 21 Jahre alt, wird die Königstochter Infanta spanische . Beatrice heiraten.

Der Alberta Farmer und jetige Graf von Egmont, England hat gewonnen und bleibt Graf

- Auch die Weizenpreise auf der Winnipeg Borfe find bis 14 Cents an einem Tage gestürzt.

- In Deutschland hat man Bersuche gemacht, die Luftvost in der Luft bon einem Flugzeug ins andere gu la-

In Ramdon, Que., brannte ein Haus nieder, wobei drei Kinder von 15, 9 und 7 Jahren verbrannten.

In England ftreiden wieder 150,000 Manufofturarbeiter.

- Das Luftichiff "Graf Zephelin" ift nach Spanien abgeflogen.

Die Copiet-Flieger wollten Sonntag in Chicago weilen. Ein Farmer erlitt schwere Brandwunden bei Elna, Man.

— Chinesen haben das Soviet-Kousulat in Charbin übersallen.

Das große Dornier-Flugschiff ift unlängst mit 159 Paffagieren und 10 Mann Bejatung unger. Es foll eine Stunde lang geflogen. Diefelben follen jest auch in Amerika gebaut werden. Dann glückt's auch uns vielleicht noch mal, unter den 159 Paffagieren zu fein.

Die Aftien-Börse an der Ball Street, New York hat einen weiteren Sturg erlebt, wie feit 1926 nicht vorgefallen. Taufende fleinerer Spefulanten wurden total ruiniert und

hingusgemorfen

Gin Paffagier-Aeroplan Bruffel-London mit feinen 11 Infaffen und einem katholischen Priester hatte eine itürmische Fahrt, als ihr Gasolinbehälter erplodierte und der Motor demoliert wurde. Der Priester sprach den Segen über seine Mit-reisenden, indem sie dem Tode in die Augen ichauten, doch konnte der Vilot das Flugzeng sicher landen.

Frankreich, Poincare, mußte fich der Kranfreich, Poincare, mußte sich der zweiten Operation unterwerfen. Er

hat sie überstanden.

Der Bau bon großen Kriegsichiffen wird von Frankreichs Regierung ungestört fortgesett. Frankreich fümmert sich um Bashingtoner Ge-

spräche nicht viel.

Ein besonderes ruffisch-deutsches Schiedsgericht in Hamburg sprach dem Comjet-Gisbrecher "Araffin" als Bergungsgeld für die Rettung des deutschen Motorichiffes "Monte Cervantes" im Auli letten Jahres die Summe von 600,000 Reichsmark zu. Beide Parteien nahmen den Schieds-Der "Kraffin" erlangte spruch an. Berühmtheit durch feinen Anteil an der Rettung der Ueberlebenden des italienischen Luftschiffes "Stalia". das nach einem Polarfluge im letten Jahre nördlich von Spigbergen ver-Ioren aina.

— Bictoria, B. C. Der Dampfer "Empred of Canada" der Canadian Bacific Eisenbhn, der sich von Schottland nach Bancouper untermeas befand, ift in dichtem Rebel in der Somer Bucht bei Albert Sead in der Juan de Fuca Strafe aufgelaufen.

Die "Empreß of Canada" befand fich auf dem Wege nach dem Stillen Dzean über Rem Jorf und den Panamakanal, nachdem sie in Schottland renoviert und mit neuen Maichienen perfeben morden mar.

Die Lage des Dampfers wird nicht als gefährlich angesehen.

Beim Auflaufen hatte das Schiff etwa 100 Paffagiere an Bord, die meift erft in San Francisco an Bord gegangen waren. Kurz nach der Strandung wurden sie von anderer. Schiffen aufgenommen und hierher gebracht, mo fie einstweilen im Em-

preß Sotel beherbergt werden. In der Prozefthandlung Aitrachan, Auhland, gegen 129 Anacklagte, beschuldigt der Beitechlichfeit und Korruption, wurde von dem Staatsanwalt erflärt, die Sowjet-Regierung fei bon einer Sändleraminna die Regierungsbeamte mit \$15,000 bestochen haben, um \$5.000 000 beworden. Drei besondere Stagtsanwälte, die mit ber Strafverfolgung betraut sind, beantragen Todesitrafe für 21 Angeklagte. anderen Fällen wurde Beichlagnahme des Eigentums und Berbannung aus der Proving Aitrachan gefordert.

Der englische Premier R. Mac-Donald ift auf feiner Beimreife.

— In Durham, Ont., brannten in einer Nacht 6 Stores, 1 Bank, die Telephone Office und Wohnhäufer nieder, einen Schaden von \$200.000 verursachend.

In Rugland wurden weitere 21 Personen hingerichtet als Feinde

der Sobiets.

Clemenceau, der Ariegspremier Frankreichs liegt frank darnie-Seine Kräfte nehmen ab.

Der frühere Sefretar des Innern der U.S.A., A. Fall, ift fchuldig erklärt, \$100.000 entgegengenommen gu haben für einen Delfon-

- Spanien hat angefangen, einen Tunnel nach Afrika unter der Mittelländischen Meerenge zu bauen.

Der geduldige Berr Professor: ,Meine Serren, ich habe nichts dagegegen, daß Sie Ihre Uhren aus der Tasche nehmen und sie ansehen, aber, bitte, feien Gie meniaftens fo boflich. fie nicht aus Ohr zu halten, als ob Gie befürchteten, fie möchten ftebengeblieben fein!"

"Jest weiß ich auch, warum der neue Gärtner nichts von feiner Arbeit versteht. Er war ja früher ein Buch-halter!" "Woher weißt du daß?" "Ich fah, wie er den Sackenitiel hinter

das Ohr iteden wollte.

Orangen von Saffa, Balaftina zeichnen sich durch ihren besond ren Bohlgeschmad aus. Fait eine Million Kiften dieser herrlichen Frucht wurde im letten Jahre nach Großbritanien ausgeführt.

- Seit 1900 haben die Giiditagten der Union die Bahl ihrer Ginmohner perdoppelt; ihr Reichtum ift von \$18,000,000 auf \$80,000,000 geîtieaen.

Die ältefte gesetgebende Rörverschaft in der Welt ift der Alting in Island. Er wird im nachiten Sahre fein 1000 jähriges Jubilaum fei-

Der größte fünftliche Gee ber Welt wird jest in Mabama bergeitellt burch den Bau des neuen Martin Dammes.

Der fogenannte Sad Rabbit oder Steppenbase konn eine Schnel-ligkeit von 35 Meilen pro Stunde entmickeln.

#### Wandlung.

Bon S. S.

Oft fommt und Menichen über Racht eine Erkenntis an. um beren Löfung wir lange Zeit vergeblich bemüht moren.

So ging es auch einem Manne, der den Abend im Kreife seiner Freunde perlebt hatte und nun im ungewissen Lichte des Sonntagmorgens erwachte. Er laufchte den Schritten feiner Frau. die schon in der Wohnung tätig war, und fühlte sich plöblich gegen seine Gewohnheit unbehaglich. Bor seinem Gewohnbeit unbehaglich. Wragange natte ihn die Frau gebeten, an Saufe zu bleiben. Der Abend ichlost mit einem iener Wortwechsel. die fo fcmerglich die Gemeinschaft

zweier Menfchen zu löfen bermögen, sofern sie einander nicht innerlich verbunden find. Er sprach sich immer gern in eine Männlichkeit hinein, die ihm schlecht itand, weil sie seinem innersten Wesen widersprach. In Wirklichkeit war er nur fortgegangen, um dem Billen feiner Befannten zu entsprechen. Eigentlich war er ein verträglicher Mensch, bem Berstimmungen mehr zusetzten, als er aur Schau au tragen beliebte.

Als er die Rüche betrot, fam ihm die junge Frau mit der ihr eigenen, gleichförmigen Freundlichkeit entgegen, die ihn etwas unsicher zu machen pflegte. Gie fprach mit keinem Worte von dem häßlichen Auftritt des Borabends, und doch dunkelte um ihre Augen der Schatten einer überflandenen Erichütterung. Gie lich fich zwar nicht mehr herbei, den Gegenaß durch Vorwürfe zu vertiefen. Die Aussichtslosigkeit solcher Bemühungen hatte sie längst erkannt. hoffte vielmehr in einem dunklen Drange auf eine Gelegenheit, die ohne ihr Zutun eine Wandlung seines Wefens bemirten möchte.

Daß ihr Mann fie icon an diefem Morgen mit anderen Augen ansah, ahnte sie nicht; denn er ließ sich nichts anmerken. Er nohm vielmehr mit seiner zur Gewohnheit gewordenen Gelaffenheit die fleinen Sandreichungen seiner Frau entgegen und empfand doch plotlich mit unwideritchlicher Grariffenheit die Freudlofigkeit ihreg Lebens an feiner Seite. Bum erften Male fah er die schmerzliche Berichloffenheit ihres Mundes der früher fo bell lachen konnte, die verforgten ichmalen Wangen und gewahrte, daß sie noch immer das aleide, einfache Aleid an fich trug. Ihre Bunichlofigfeit, die ihm fait felbitverständlich geworden war, trat ihm mit einem Male in fein Bewußtsein und beidante feine Selbitsucht, Die er früher an Mitmenschen beschimpft hatte.

Mls er am andern Morgen Die Wohnung verließ, um feinem Dienfte nachzugehen, hätte die Frau noch im-mer nicht seine Berwirrung und Wandlung gespürt, wenn er ihr nicht beim Abichied wie früher die Sand gedrückt batte. Sie empfing Liebkofung mit zagendem und ftaunendem Bergen, augleich aber auch mit der begliidenden Gewißheit, daß ihr ein großes Weichehnis mit plotlicher Gewalt eine Fille von Freude wieder ichenten werde.

Sartleibigfeit. "Babrend der letten zehn Sahre habe ich an Hartleibigfeit gelitten und ohne besonderen Erfolg alle möglichen Seilmittel angewandt, bis ich Forni's Alpenfranter zu gebrauchen begann. Ich ha-be jest regelmäßigen, täglichen jest regelmäßigen, Stuhlgang und meine Gefundheit hat fich um hundert Prozent gebeffert, fdreibt Berr Joseph Rour aus Mancheiter, R.S. Diefe unübertreffliche Aräutermedizin ift kein gewöhnliches Abführmittel, fondern ein Regulator für die Ausscheidungsoraane. mird direft geliefert, nicht durch den Drogenhandels men febreibe an Dr. Drogenhandels met to 27 Reter Kahrney & Sons Co. 27 Reter Kahrney & Gons Co. 27. 2501

Bollfrei geliefert in Kanada.

# Rorrespondenzen

(Fortsetzung von Seite 5.) ber Herr nicht von großem Vorrat abbangig ift, vielmehr das Benige, das er oft seinen Kindern zuteilt, so sehr segnet, daß wir ung beim Rücklick seiner wunderbaren Durchhilfe schämen müssen, und Ihm die Ehre ge-ben. Als dritter Redner war Br. Aron Töws, Namaka, der Nehemia 8-10 vorlas, und in fehr klaren Worten die Aufgabe eines jeden Kin-des Gottes zeigte. Richt eigennütig des Gottes zeigte. für fich felbit nur leben, fondern auch das zu feben, mas des andern Nachmittag feierten wir noch Misfionsfest, schade nur, daß wir keinen Missionar in unserer Mitte hatten, der uns aus Erfahrung von der Wichtigkeit der Ausbreitung des Reiches Gottes hier auf Erden mitteilen konnte. Br. Martens von Crowfoot Ienkte unsere Aufmerksamkeit auf Pf. 73, 28 und 1. Tim. 6, 6.7, und stellte uns bor die fehr große Aufgabe, mitzuhelfen, daß das Evangelium hinausgetragen werden kann, was viele Opfer fordert und wozu fich der Berr feiner Rinder bedient um diefe Opfer zusammen zu bringen, und Er fie uns aber schon geschenkt hat. Br. Kröker, Crowsoot, sprach als letzter über Matth. 22, 1-11 indem er uns ebenfalls auf die Rettung verlorener Sünder aufmertfam machte, und ohne Unterschied und Ansehen der Person nach dem Befehl Jesu Darum gebet bin auf die Straken und ladet aur Sochaeit, men ihr findet. Bulett botte der Jugendverein noch Programm, mit dem Thema: Beimat. Es war das ein Tag dem wir auf Tabors Sohen weilen durften, und überwältigt von hochgelobten großen Liebe unseres Beilandes mit den Jüngern ausrufen "Sier ift's out fein!"

Die über Erwarten große Kollefte, die an dem Tage achoben wurde, zeugt davon, da die Serzen der Anwesenden warm wurden durch die Nähe Jesu und wir freuen uns, daß wir die Möglichseit hatten uns beteiligen zu können an der Arbeit des Reiches Gottes auch in sichtbaren Mitteln

Wir donken nochmals den Brüdern für die Mühe, die fie sich machten, herzukommen um uns mit dem Worte zu dienen.

Mit Gruß an Editor und Leser zeichnet S. K. Siemens.

> Beneta, Sast., den 21. Oftober 1929.

Obzwar von hier nichts Neues, auch nichts Gutes zu berichten ist, denn es ist zu einsam, insbesondere sür die, die von Augend auf gewohnt sind, sonntäalich Gottesdiensten beizuwohnen. Wir sind hier nun schon 8 Monate und noch haben wir nur 4 mal Vibelstunde gehabt. Ich habe von Augend auf gewünscht, 70 Jahre alt zu werden, aber wenn wir hier bleiben müssen, werde ich ganz mit dem Dicker einstimmen:

Und weil ich hier find keinen Freund, Mit dem sich fühlt mein Serz vereint, So sehn' ich mich in's Baterland, Wo wahre Freund' geh'n Hand in

Hand. Wir hatten werten Besuch. Meines Mannes Bruder mit Frau und ihren verheirateten Kindern, Abr. Barkentin und Joh. Krahnen. Sie hatten einen Tag gefahren von Rinette, Manikoba. Sie hielten fich nicht lange auf, denn wir find ja in der Jahreszeit, wo es auch mal regnet, welches leider dieses Jahr hier zu wenig war.

Bünsche allen Lesern ein gutes Bohlergehen, auch bei Borden seid gegrüßt von

Kornelius u. Kath. Warfentin.

Leipzig, den 27. Sept. 1929. Ich bin fürzlich aus Ruhland nach Deutschland gekommen.

Vor etwa zwei Jahren wurde ich mit den Leuten in den Kolonien Olgafeld, Michelsburg und anderen bekannt.

In diesen Tagen erhielt ich einen Brief von Jakob; Sohn des Peter Niebuhr, 2. Kol. Olgaseld, Taurien. Er sucht seinen Onkel Peter Andreas Peters. Bielleicht ist es möglich, ihn durch die Runschau zu suchen.

Rubolf Malzon, Thomassiusstraße 26, Garten, Leipzig, Deutschland.

Hagne, Sask., den 21. Oftober 1929.

Man findet in der Rundschan so viele begabte Schreiber, welche so manches aus der heiligen Schrift klarlegen können. Run möchte auch ich gern eine Frage an die Rundschauleser richten, vielleicht kann mir selbige jemand laut Gottes Bort beantworten? Darf ein wahrer Chrift, nicht nur ein Ramenchrift, Prediger und anch Friedensrichter sein? (Letsteres meint in öffentlichen Gerichten.)

Nur zu oft hat man die Gesegenheit zu beobachten, wie besonders in der Dreschzeit mitunter niehrere junge Anaben im jugendlichen Uebermut auf einer Fuhre Getreide hin und her klettern, sogar mitunter vom Wagen springen und beim Fahren wieder hinaufklettern. Sinem geht beim Anschen bisweisen so ein Schaudern durch und sollte dieses meiner Ansicht nach nicht so oft zugelassen werden.

Sonnabend, den 19. Oftober, fuhr ein gewisser Landmann, Jac. Harms, aus dem Dorfe Sochseld mit seinen 3 Söhnen zur Stadt Hague um eine Kuhre Bretter und Fenzysosten zu holen. Da das Wetter etwas kihl war, fingen die Söhne auf der Rücksahr, um sich warm zu machen. Nach geraumer Zeit waren die jüngsten beiden bereits wieder auf den Bagen geklettert, während der Aelteste, ein Knabe von 9 Jahren, noch hinter der Kuhre einherlief.

Da mit einem Mal berhöurt der Bater auf glattem Bege so einen Stoß; und als er sich umsieht, sieht er seinen ältesten Sohn Jacob auf dem Bege liegen. Sein erster Gedanke war, er sei tot, aber bei näherer Untersuchung fand er, daß noch Leben in ihm ift und der Sohn ihm mit klaren Bewußtsein mitteilt, wie er beim Gerausstein mitbeilt, wie er beim Geraussteigen ausglitt und das Sinterrad ihm über den Leib gefahren sei. Darnach war Jacob Harms (der Bater) schnell mit seiner Fuhre zu einem eine ½ Meile entsernt wohnenden Farmer, Jaak Fehr, gesah-

ren, welcher Bater und Sohn auch gleich zum Arzt brachte. Nach gründlicher Untersuchung hatten die Aerzte keine Soffnung nicht gegeben und ein paar Stunden später schied er aus diesem Leben in ein besseres Jenseits.

Obzwar der Berlust für die Eltern schwer ist, so versuchen sie sich doch damit zu trösten, daß er noch vor dem Regen nach Hause gekommen. Wenn wir es bedenken, wie viel Gesahren unsere Kinder ausgesetzt sind, und wie sast alles mit dem Welkstrom mitgleitet, dann kann man sich beser in das Unabänderliche sügen. Besonders, wenn man weiß, daß sie dort sind, wo Freude die Fülle ist, ewiglich. Den 22. Oktober soll die Vegräbnisseier stattsinden.

C. Fait.

Winnipeg, Man., den 22. Oftober 1929.

Ich grüße alle lieben Lefer mit diefem Bers, 2. Ror. 9,7: "Ginen frohlichen Geber hat Gott lieb." will berichten, wieviele willig gewesen find ihre Sand ans Werk zu Bis jett haben fich fechs eingefunden. liebe Gott wird es ihnen nicht unbelohnt lassen. Soffentlich werden sich auch noch mehr willige Serzen finden und 20c. für Stove polish einschieden, damit den Notleidenden in Rufland der Sunger gestillt werden fann, denn die Balfte geht dort bin. Liebe Lefer, dämpfet nicht den Seiligen Geift. Gelig find die Barmbergigen, denn sie werden Barmherzig-keit erlangen, Matth. 5,7. Spr. 19. 17: Wer fich des Armen erbarmt, der Teihet dem Serrn: der mird ihm micder Gutes bergelten!

Börft du nicht ben Berren rufen:

Groß und reif ift rings die Ernte

Doch der Schnitter Bahl ist flein.

Ber will unfer Diener fein ?

Reichen Lohn verheift der Meister ? Laut ruft alle Er zu fich, Wer will fommen, wer will fagen: Bier bin ich, fend' mich! Kannft du nicht das Meer durchschiffen MIs ein Seidenmiffionar, Rannft du bier auch Beiden finden, Bilf nur diefen treu und mahr! Rannit du Taufende nicht geben Für das große Werk des Berrn, Jesus freut das kleinste Scherflein, Wib nur, was du gibit, recht gern! Drum so sag' nie mehr so trage: Es gibt nichts für mich zu tun. Bahrend Taufende binfterben Und der Berr dir rufet nun. Nimm das Pfund, das dir gegeben Buchre damit emfiglich. Folg' dem Beren und ibrich mit Freu-

Bielleicht hat's jemand übersehen in der Rundschau Ro. 42. Matth. 25, 40: Wahrlich ich sage euch, was ihr getan habt einem unter diesen meinen geringsten Brüdern, das habt ihr mir getan. Und Spr. 14,31: Wer sich des Armen erbarmet, der ehret Gott.

Sier bin ich, fend' mich!

Ber will noch mithelsen mit 20c.? Bollen wir uns mal so recht in der Sungernden Stelle hinein denken: Benn wir nur ein wenig Brot hätten, vielleicht auf ein paar Tage! Bas wollten wir dann tun, wenn wir keine andere Aussicht hätten als daß wir langsam umkommen sollten! O, lieber Lefer, ziehe nicht beine Sand zurud!

Ser mit dem Acttungsseil! Eilt es tut not! [Tod! Dort in den Wogen, er ringt mit dem Hit's nicht dein Bruder? D zaudre nicht mehr! Auf, trag ihm das Seil zu Durch's tosende Meer!

Nun, so will ich schließen. Seid nochmals alle herzlich gegrüßt mit Spr. 11, 24: Einer teilet aus, und hat immer mehr; und Fak. 4, 17: Denn wer da weiß Gutes zu tun und tut's nicht, dem ist's Sünde.

Eure geringe Schwester in Christo Kesu, Frau Anna Penner. 1898 Bannatonne Ave.,

Ritchener, Ont.,

Da wir so viele Bermandte und Bekannte in Amerika haben, und gar mancher von ihnen unserem natürsichen Auge sern ist, doch dem Serzen nahe, so möchten wir berichten, daß auch wir uns setzt in diesem Lande bestinden. Biele Bekannte sind aus Sibirien aus der Umaggen bei dem Dorfe Orlow, besonders aus Schönsee. Meine Frau war in der Gegend Sebannne mit 18 Jahre langer Arbeit, und daher möchten wir etsiches furz über unsere Keise berichten.

Den 10. Märg 1929 fuhren mir bon Sibirien, Dorf Orlow ab nach Moskau, um nach Amerika zu fahren. Doch der Menich denkt und Gott lenkt wir mußten in Mosfau bis jum 25. Kuli warten, che wir abreisen durf-Wir fuhren also nicht über Riaa, fondern über Leningrad, Samburg. Das Wetter mar ziemlich aut mährend der aanzen Reife, fo daß die Fabrt eine alüstliche mar. Muf der Reise von Samburg wurde uns auf hoher Gee ein Sohn Sieafried Montcalm geboren, wurden daber 10 Tage in Quebec gurudgestellt, bis gur volligen Genesung meiner Frau. Den 27. August trafen wir hier bei unfern lieben Geschwiftern David Got ein und wurden mit großer Freude Beinrich Göt. empfangen. 90 George St.

(Andere Blätter möchten kopieren.)

# Berwandte gefucht

Jit vielleicht jemand von den Rundschaulesern so freundlich und schickt mir die Adresse von Jakob Seinrich Wiens. Er ist, wenn ich nicht irre anno 1926 eingewandert von Stawrovol Suworowka. Er soll im Winter 1928 mit noch Jemand, bei Shanowan, Sask, gewesen sein.

Beiter bitte ich um die Adresse eines Esau, ebenfalls von Suworowka eingewandert, dessen Sohn Nikolai (mein Schulkamerad) in Southampton zurückleiben mußte und heute in einer Arrenanstalt ist. Wöchte gerne Näheres darüber erfahren.

Meinen besten Dank im Boraus Jakob 3. Reimer,

Caftbroot, Sast.

Iden:

Meine liebe Freundin, Liese Dietr. Fast. Suworowka, Kaukasus, bittet um die Adresse von David D. Wiebe, seine Frau ist Selena geb. Fast, von Sibirien nach Kanada gezogen. Um Näheres bitte an uns zu schreißen. Dann bitten wir noch um die Adresse ber

au.

001

ent

ein

nit

ind

ınd

ito

nd

ar

fi.

ak

he.

21:

nr=

ee.

nd

(r

iir

the

m.

ift

111

in

11 9

tt.

ae

I.

its

.)

ď

unferer lieben Coufine Maria Ifaak, geb. Did, gewohnt am Teret, Ro. 8. Ihre Mutter und mein Bater waren Ihre Mint. Wir bitten um Geschwister. Wir bitten um Did. Wir bitten um einen Bor 115, Suffar, Alta. ir. Suworowfa.

Frau Peter Ball möchte gerne die Abreffe ihrer Gefdwifter Beter und Gerhard Sooge haben und dann bat fie noch eine Schwester Belena beren Name jest Dahl ift. Gie haben ihre Adresse in Mexico erhalten, sind aber verloren gegangen durch den Umzug Bereinigten bon Mexico nach den Bereinigten Staaten. Ihr Magin ist den 30. Juli 1929 gestorben und fie fühlt sich so perlassen und möchte gerne mit den Gefdwiftern Briefwechfel haben. Sie ift eine geborene Katharina Soo-Ihre jetige Abresse ist: Mra Beter Wall, Cordell, Ofla. Rt. 4. c.o. B. M. Ranfras.

Rielleicht find Sie so aut und maden dieses in der Rundichau befannt. Im Borous bankend und Gottes Cegen wünschend, Guer Lefer

B. M. Panfrat.

Ich suche meine Onkel Kornelius Jakob Rickel und Frau Sara. Sie find 1914 in Kanada eingewandert aus Rufland, Orenburg, Feodrowka, No. 7, und Fakob Fokob Nickel, auch ous Rugland, aus dem Guden. weiß aber nicht in welchem Sahr. Gie werden von ihrem Neffen gesucht. Meine Eltern wohnten in Orenburg in Petrowta und die lette Beit in Romanowka, Ro. 8. Mein Bater war Aeltester H. Rempel.

Kornelius S. Mempel. Bor 218, Gull Lake, Sask.

Möchte durch die werte Rundschau die Abreffe bes lieben Bredigers Beter Did erfahren, früher Drenburg, Pretoria. Sabe einen Rukland, Brief aus Rufland erhalten, ben ich ihm gern zusenden möchte.

A. D. Driedger.

Rosemae, Sast.

Ich möchte gerne erfahren, ob Satob Siebert auch ichon hier in Amerita ift und wo er sich aufhält. Bitte um feine Abreffe. Bir haben gufammen in der Krim gedient und auch Joh. Teichröb. in Roitow. Rufh Lake, Sask.

Da ich ichon zweimal beauftragt worden bin, Bermandte zu fuchen, fo will ich mich meiner Aufgabe entle-Johann Jak. Löwen, Rußland, Sibirien, Glamgorober Areis, Deutscher Rayon, Rifolaipoler Dorf-rat, Dorf Kragnij-Doll fragt an, wo feiner Frau Ontel wohnt. Klaas Biebe ift anno 1910 ausgewandert bon der Molotichnakolonie. Löwens Frau ift Johann Aliewers Juftina von Lichtenau. Ich möchte noch bei-fügen, daß diese Leute, die viele Ichre unfere zweiten Rachbarn waren, fich wirklich glüdlich fühlen würden, wenn sie es verspüren könnten, daß sie in Amerika Berwandte haben. Beinrich Blett.

La Salle, Man.

Ich möchte gerne erfahren, wo Beinrich Sübert von Slamgorod fich in Kanada aufhält. Er wird von fei-

nem Better Beinridj Ririch von Slamgorod, Sibirien gesucht. Bor 12, Berbert, Gast.

Räheres bei Veter Rosenfeld.

Zante Charlottes Erbe. Bon C. B. D.

Vielleicht hatte fich Digne Aron das alles nicht so gedacht, als sie bedenfenlos ihre Stadtwohnung aufgab, um Tante Charlottes Erbe zu übernehmen. Das Berauschende einer frühlingsgrünen Landichaft, der gansen fommerlichen und fnätfommerlichen Schönheit der Beide lockte fie willenlos hinaus in ein längst ersehntes Land der Ginsamfeit.

Mit Entzücken fühlte Digne ihre prächtig gehobene Stimmung, ein erstaunliches Schaffenbedilefinis, jeder Beziehung hatte Tante Charlottes Erbe bisher segenspendend ge-wirkt, denn auch Dignes Körper war über alle Tätigkeit des Geistes nicht gu furg gekommen. Das viele Liegen zwischen filbernen Virken im herb duftenden Beidefraut farbte ihre Saut fast bronzebraun, und die fräftige die der Luft reinigte alle Poren, Stadtstaub verschloffen, ließ den Rörper ftarfer und sehniger merden. Das war alles fo icon gewesen. Selbit der Berbit noch, da der Regen tagelang ununterbrochen fratichte und der heusende Sturm gegen die rafte. Gange Sande boll Blätter wurden gegen die Scheiben geworfen. Scheite prasselten im Kamin, und Tante Charlottes "Hous mit feinen luftigen Biedermeiergimmern, den Truben, Roritätchen und Rostbarkeiten erwies sich als ein ideales Rünftlerheim. Gerade da, als Digne sich so recht behaglich fühlte, fich einer lang erdachten großen Arbeit hingab, fing das mit der Bufte an. Das feldhe, junge, moderne "Mädchen für alles", das sich Digne aus der großen Stadt mitgebracht hatte, bekam Seimweh. Defter und öfter huschte es zwischen der Arbeit in fein Zimmer, gleichgültige Dinge erfragend, über dies und das dernd. Digne, nicht gewillt, fich in ihrer ernften Arbeit ftoren gu laffen, sah das eine Weile an, verbat sich aber dann energisch diese Störung. Sente tat es ihr manchmal leid. Gu-fte fündigte ihr und verließ fie, als der erfte Schnee vor der Saustür alanste . .

Bare es Commer gewesen, batte Digne es nicht einmal empfunden. Boll Zufriedenheit würde fie gearbeitet und in der Zwischenzeit ein Mal zubereitet, gebügelt oder ichadhaft gewordene Baiche ausgebeffert haben. Run aber, da sie sich fürchten mußte, weit in die Beide hinaus zu gehen, in derem unabsehbarem Weiß man verirren konnte, nun bedrückte auch fie die Ginfamteit, nun befam auch fie Beimweh! Rein, nicht das! Es war ibr nur fo, als fehle etwas in diefent vollendeten alten Saufe, etwas, bas dazu gehört hatte. Und mit einem Male wurde es Digne klar, daß sie Tante Charlottes altes, treues Madden nicht hätte entlassen sollen, damals, als fie das Erbe antrat und die kleine gedankenlose Puppe aus der Stadt mitbrachte, die fich in der Seide zu Tode graulte.

Digne Kron trat vom Fenfter gu-

rud, vor dem die Landschaft eintonig weiß vermummt lag, vor dem es aus bleischwerer Luft schon wieder zu scheien begann. Wenn doch jest jemand dagewesen ware, der neue Scheite in den Kamin gelegt hatte wenn doch irgendjemand in der Rüche mit den Tellern klappern wollte wenn fich doch ein feines und fräftiges Raffeearoma durch die Türen schmeicheln wiirde! — aber es blieb alles 

gellte der Klang der Hausglode. Verwundert erhob fich Digne und ging aur Tür. Seit Tagen hatte niemand mehr geichellt.

Gine munderlich berichneite bürftige, kleine Person stand auf der obersten Stufe. Mehr als diese Gestalt nahm Digne sofort den Ausdruck unfäglich trauriger Augen wahr, der fie feltiam bedrückte.

Fräulein Diane, das bin ich. Tante Charlottes alte Gitta!"

Die Gitta?" Digne schlug die Sande ineinander. "Woher fommit denn du in diesem schrecklichen Schneegestöber?"

Ach hatt' im Dorf zu tun -Selbit menig Genbte hörten die offenkundige Ausrede heraus. "Und da —da mußte ich — noch mal das Haus sehen — wo — "Sie fror, "darf ich hinein kommen, Fräulein?" "Aber sicher!" beeilte sich Digne,

die vor lauter Fassungslosigkeit und Freude über den unerwarteten Besuch im Türrahmen steben geblieben war.

Im dämmerigen Flur schälte fich Witta aus Soppelten Umbängen beraus und flappte donn auf dicen Sohlen hinter Digne ber ins Wohnzimmer. Alein und arm faß fie in einem schweren Seffel und strich mit den rauben Fingern zärtlich über die Armitüben.

"Genau wie immer - aber auch gar nichts verändert. Sehen Sie, Fräulein, das wollt' ich mal wiedersehen! Was sag' ich - das muß-

Digne bedte eine Beile bie Sand über die Augen, als müffe fie etwas verbergen. Saftig fragte fie, um Gittas unbeendigten Sat nicht zu Ende hören zu müssen: "Wie geht es denn sonst, Gitta? Bei deiner Schwe-ster hast du doch jett einen guten Tag, nicht?"

"Einen guten Tag fagte Gitta und hob wieder die Augen mit dem Ausdrud eines berjagten Sundes, den Digne so fürchtete, "aber das ift es alles nicht. Wenn man zeitlebens ans Arbeiten und Umforgen gewöhnt ift -

Digne brannte die Scham in ben Augen. Gie mar erichroden, ergriffen, erichüttert. Mit einer gefuchten Entichuldigung erhob fie fich: fie wollte Raffee machen. Da aber sprang Gitta auf — und fie war nicht mehr die kleine, bange, traurige Gestalt von vorhin — "D. bitte, Fräulein, darf ich daß? Hier noch einmal . . . . Fräulein!"

"Aber gewiß, Gitta, wenn es dir solche Freude macht. Natürlich."

Gine Beile fpater fog Digne mieder allein in ihrem Zimmer, und dann war es so, wie sie es sich noch eben gewünscht hatte: in der Küche murbe mit bem Geschirr geflappert, Raffeeduft eroberte bas Bimmer, und es kamen wieder Schritte über die Treppe. Gitta deckte den Tisch und stellte alles genou so hin, wie es au Tante Charlottes Zeit gewesen war. Dann brachte fie einen Arm boll Sola für den Kamin. Guste hatte man immer erft bagu auffordern muffen, aber bei Gitta war das nicht nötig. Sie tranten miteinander Raffee und aßen Dignes bor Tagen gebadenen Kuchen. Gitta erzählte unabläffig, als sei mit der Tätigkeit in dem geliebten Saufe ihre Bedrücktheit berschwunden. Digne höre ihr mit einer stillen Berwunderung zu. Sie hatte ja gar nicht gewußt, welche angenehme Gesellschafterin Tante Charlottes verkannte Getreue mar. Gitta wuß. te bon jedem Bintel eine Geschichte. und jedes Möbelftod mar geradezu ein historisches Stiid aus der glanzvollen früheren Zeit. Alle geheimen Bege und Stege der heimatlichen Seide kannte Gitta im Schlafe. Dann wollte zunehmende Winterdämmerung der behaglichen Stunde ein Ende bereiten. Beforgt sah Gitta nach dem Simmel.

"Nun nuß ich wohl wieder zur Bahn gehen," sagte sie zögernd. "Es gibt heute noch mehr Schnee und -

"Jett ichon?" erichraf Digne ernftlich, die unter den Worten der Alten erit recht heimlich geworden im Beidehaus, "Rein, Gitta, bleib' bier. Es war unrecht und unklug von mir, dich damals weg zu lassen. Du warst ja auch - ein Erbituck von Tante Charlotte. Und heute" - fie lächelte übermütig - "bist du da nur aus Heinweh gekommen. Im Dorfe haft du gar nichts zu tun gehabt. Stimmts?"

"D, Fraulein!" ftammelte die Ertappte, und mit einem Male mar bon der armen, miden Gestalt mit den traurigen Augen nichts mehr da. Da stand wieder Tante Charlottes richtige, tiichtige Gitta.

"Man foll dir beine Sachen nach-schicken," fagte Digne. "Und bann, fagte Digne. "Und dann, was meinst du wohl, was zu einem richtigen Festabendbrot gehört?"

Bahrend Gitta mit flint umgebunbener Schurge felig in ihr altes und ureigenes Reich wieder hinab ftieg, griff Digne gartlich gur Arbeit, bei der fie niemand stören würde. Sie war froh, Tante Charlottes Erbe wieder boll beisammen zu haben.

Rabiowunder. D08 Man iprach bom Radio und alle waren darüber einig, daß diefe Entdedung ein unerhörtes Bunder fei.

Wenn man sich nur iiberlegt, was mir dem Radio verdanken!" fagt ber

Doktor Viered.
"Ja", fiel Frau Kribiger ein,
"denken Sie sich, sogar meinem Emil seine Ohren stehen nicht mehr so weit ob!"

#### Roft und Quartier

zu haben bei Fran Sufie Rempel, 65 Lifn Street. Winnipeg, Man.

#### Rene Singer Nahmafdine

noch nicht ausgepactt), zu verkaufen. Preis \$60.00 in bar.

B. Unger, Swift Enrrent, Gast.

# Nur eine Erzieherin

Bon R. Bapte

(Fortsetzung.)

Ihr einziger Cohn Harald diente als Hauptmann in Berlin bei der Garde. Bei diefem Regiment zu dienen, gehörte jum Saufe Bulffen wie bas Amen zu der Kanzel. Alle Borfahren hatten dort gestanden, Sohn tat das auch als ganz selbst-

verständlich.

Er war um diese Beit schon zweiunddreißig Jahre alt und zum Schmers feiner Eltern noch weibt. Reine der Töchter des Landes fand Gnade bor seinen Augen, so viel Mühe sie sich auch gaben. Und wenn feine Mutter ihn auf diese oder jene aufmerksam machte, bann lächelte er, füßte ihre Sand und fagte galant: "Ehe ich nicht eine finde, gleicht, heirate ich nicht."

Er hatte noch drei Brüder und zwei Schwestern gehabt, die waren jun Teil im jugendlichen Alter gestorben.

Run waren noch zwei Schwestern da, mit denen er dag Erbe gu teilen hatte, Gabriele, achtzehnjährig, Ella zwei Jahre jünger. ten in Berlin die Schule besucht und waren hübiche, frifche Mädchen. Jest wünschte der Bater, daß fie zu Saufe maren und in der großen Birtschaft der Mutter und der Mamfell zur Sand gingen.

Die Töchter folgten bem Bunich bes Baters fehr gerne, fie liebten das alte Berrenhaus mit feinen breiten dunkelgetäfelten Treppenaufgängen, ben langen Rorridoren mit den geichnisten, alten Schränken und ehrwürdigen Truben, den hohen Fenftern und bem weiten, prachtvollen

Mark!

Bu schön war es hier im Frühling. im Sommer und im Berbit, und auch ber Winter hatte feine eigenen Reize und Schönheiten. Die genoffen fie aber im Durchschnitt nicht, denn den Binter brachte Erzelleng von Bulffen gewöhnlich mit seiner Familie in Berlin gu.

Das war das Saug und fo fah es in der Familie aus, in der Quife Boglich als Gefellschafterin in erfter Linie ihr neues Beim gefunden hatte, und nebenbei follten die Töchter fertig frangösisch und englisch sprechen

Iernen.

Quise hatte sich febr bald eingelebt. Man tam ihr mit herzlicher Freundlichfeit von allen Seiten entgegen, niemand ließ es sie fühlen, daß sie in abhängiger Stellung war. Die Töchter hingen bald mit großer Liebe an ihr und ftreiften mit ihr nach Berzensluft durch Wald und Feld. Auch in Rüche und Keller wußte fie bald gang gut Bescheid, aber mehr, um au wissen, wo das stand, was gut schmedte, als um mitzuhelsen! Letsteres war ihre schwache Seite, über die Frau bon Bulffen und die Mamfell oft berglich lachten! Wo hätte fie es auch lernen follen!

In den Abendftunden nach dem Rachteffen war es in der Familie befonders gemütlich. Da jaß man im großen, getäfelten Bohnzimmer mit feinen altmodisch geschnitzten Möbeln idönen beieinander, oder auch an Mbenden in ber Beranda oder babor im Garten. Gewöhnlich murde dann vorgelesen, zuweilen erzählte auch Berr von Bulffen aus feiner Sugendzeit.

Er entsann sich noch sehr genau, wie hier im Schloß des öfteren Flüchtlinge, hinter denen Napoleons Schergen waren, verborgen gehalten murden, oder wie in abgelegenen Räumen geheime Zusammenkünste va-terlandstreuer Männer stattsanden. Später fam die Zeit von Preugens Sein Rater mar mitge-Erhebung. gogen ins Weld, und im Schloß murde Lag um Lag unter der Mutter Leitung gearbeitet für die Goldaten draußen und die Berwundeten. Dann wurden die meisten Räume als Lazarett hergerichtet, und nun wiederum waren die Mutter und die Frauen des Dorfes unermüdlich tätig gewesen zu vilegen, zu erquicken und zu troften. Ja, es war eine große Zeit gewesen. die er als Kind erlebt hatte.

Sehr gerne hörten alle gu, wenn der Bater jo erzählte, und Luise hatte sich sehr, sehr glüdlich gefühlt, wenn das eine nicht gewesen wäre, die geheime, nagende Cehnfucht ih-

rer Seele!

Co fam der Oftober beran und mit ihm die Jagdzeit.

Jett follte Quife auch den Sohn des Haufes kennen lernen, er hatte sich mit zwei Freunden angemeldet.

Freudig erregt teilte Gabriele es Quise mit, -- die aber teilte ihre Freude gar nicht, fie fürchtete, daß es ungemütlich im Saufe für fie werden würde durch die Anwesenheit der ihr gänglich fremden Berren. Aber Gabriele und Ella erzählten ihr so viel von dem Bruder, daß fie schlicklich doch gespannt wurde, ihn kennen zu

Am Sonnabend nachmittag fuhr der Bater felbit zur Bahn, um ihn

und seine Freunde zu holen. Als Luise zum Nachtessen in das Speisezimmer tam, fand fie die Derren bereits dort. Frau von Bulffen umging bei der Borftellung liebenswürdig und feinfühlig, Quifes Stellung im Saufe zu berühren, fie nannte fie "unfere liebe Hausgenoffin und Freundin meiner Töchter".

Quise hatte ihren Plat neben Sa-Sie beobachtete ihn heimlich mit Interesse - wie so gang anders war er doch, als sie ihn sich vorgestellt Da war nichts, aber auch gar nicht von bem ftolgen Standes. bewußtsein des höheren Offiziers und Majoratserben, frisch und natürlich war fein Befen, und liebenswürdig feine Unterhaltung.

Es ging gar lebhaft zu bei Tisch, die beiden Oberleutnants, die er mitgebracht hatte, erzählten Schnurren aus der Refidenz, die bon

den Töchtern herzlich belacht murden. Nach der Tafel ging man noch ein wenig ins Musiksimmer, Gabriele sang sehr hübsch, Quise begleitete. Sie spielte sehr gut, sie hatte immer eine besondere Borliebe für Mufit gehabt Gabriele erntete reichen Beifall, Quife war aufgestanden und blätterte in einem Notenheft auf einem fleinen Tischchen.

Plötlich ftand Sarald neben ihr. Den Gefang meiner Schwefter fenne ich und mag ihn gerne, aber ihr Spiel fiel mir auf, Fraulein Böglich. Möchten Gie, bitte, nicht etwas allein bortragen?"

Sie wollte nein fagen und wandte rasch den Ropf zu ihm, — und sagte dann langsam ja und ging zum Glü-

Er folgte ihr nicht, aber fie wußte, daß er ihr auborte. Gie fpielte mit tiefem Empfinden, vergaß ichlieglich ihre Umgebung und spielte nur für sich. All ihr tiefes Sehnen quoll plöglich in ihr riefengroß auf, und fie strömte es aus in Beethovens wunderpoller Appassionata.

Es war einen Augenblick still, als fie geendet hatte, dann brach ein Beifallsfturm von allen Seiten los; nur Barald fagte fein Bort. Er faß in feinem Geffel und fah gedanken-

verloren in die Ferne.

Quises Blicke schweiften flüchtig gu ihm hinüber, — aber rasch drehte sie fich um. - fie war seinen Augen begegnet, die mit eigentümlichem Ausdruck zu ihr hinschauten. Etwas wie Nerger stieg in ihr auf, — auf seine Bitte hatte fie gespielt, und nun berhielt er sich so schweigend, nächsten Mal konnte er lange bitten!

Rach einigen Augenblicken itand fie auf und ging hinaus, um dem Dladchen etwas zu bestellen. Gie verfpurte feine Luft mehr gurudgugeben und trat leise in die Glasveranda, die Tür hinter sich nur anlehnend.

Sie fchritt gum Tenfter und blickte hinaus. Silberner Mondichein lag über dem gangen Garten, tieffte Stilherrichte; sie lehnte den Ropf die Scheiben und genoß den wunderbollen Blid, der fich ihr bot.

Einige Minuten hatte fie fo in Bedanken verloren gestanden, lich knarrte ganz leise die Tür. Rasch wandte sie sich zurück, — Haralds hohe Gestalt war eingetreten.

Sie gudte gufammen, -- wie fatal, daß er sie hier allein antraf!

Berzeihung, Fraulein Böglich," feine Stimme flang gedampft, . "ich wufste nicht, daß Sie hier feien, aber ich freue mich, Sie zu treffen. 3ch flüchtete aus der Gesellschaft, nach Ihrem Spiel war mir jede Unterhaltung unangenehm. 3ch mochte auch Ihnen nichts fagen bor den an-- ein bonales Wort über Ihre Technik hatte Sie, nach meinem Empfinden, nur verlegen können. Other jest allein darf ich Ihnen sagen: ich danke Ihnen, und ich verstand Sie, — Sie fprachen zu meiner Geele," mit rafchem, herzlichen Drud hatte er ihre Sand ergriffen, - und ehe fie noch etwas fagen konnte, war er in den Garten hinausgegangen.

Sie fah ihm nach, — unbeweglich, ne fich zu rühren. Eigentlich hätohne fich zu rühren. et sie ihm doch antworten missen, gang ichnell, ebe er ging, mas aber hätte fie ihm fagen follen?

Es war ihr entschieden nichts Gescheites eingefallen, ihr, Luise - die fonft nie um eine Böklich. Antwort verlegen war! Und dann lief fie plötlich schnell hinaus und nach oben in ihr Zimmer, ohne daran zu denken in die Gefellichaft guriidzufehren.

Seit diefem Abend ging in Quifes Seele etwas Wunderbares vor, was fie nicht verstand und sich auch keine Rechenschaft darüber gab. Mber fie freute fich ichon den ganzen Tag hindurch auf den Abend. Denn Abend vereinte die ganze Familie regelmäßig, während die Berren am Tage abwesend waren und der Jagd

oblagen.

"Sie fprachen zu meiner Seele," hatte der Hauptmann zu ihr gesagt,
— und es bedürfte von da ab nur eines bittenden Blickes von ihm und Quije schritt zum Flügel.

Beim Gutenachtsagen konnte dann paffieren, daß er ihre Sand ein wenig länger hielt als nötig war. oder fie mit eigenem Drud feit um-Dann flopfte ihr Berg fo ichloß. laut, daß sie meinte, er musse es hören, und eine seine Röte färbte ihr Geficht höher.

Rach vierzehn Tagen reisten die Herren ab.

Um Abend vorher faß man wieder beieinander wie immer, und die Stim. mung war eine besonders lebhafte. Zwischen Haralds Freund, dem Oberleutnant von Bergen und der lieblichen Gabriele schien sich etwas anauspinnen, mit freundlichem Lächeln blickten die Augen der Mutter zuwei-

len zu den beiden jungen Leuten. Eifrig wurden Plane für den Binter geschmiedet, in etwa acht Wochen gedachte Herr von Bulffen mit feiner Familie nach Berlin überzusie Da wurde denn nun vielerlei verabredet, - Quise faß still daber, sie konnte nicht begreifen, daß alle so fröhlich waren, und ihr war doch so wehmütig zu Mute!

Endlich itand fie leife auf und ging hinaus, unwillfürlich lenkte fie ihre Schritte zur Glasveranda. stand fie am Tenfter und blickte binaus, aber heute schien der Mond nicht, dunkel lag der Park da, in heftigen Stößen fuhr der Wind durch

die Bäume.

Quise lauschte auf das Rauschen draußen und wunderte fich gar nicht, als wieder die Türe hinter ihr leife knarrte, — sie wandte sich auch nicht um, — sie stand und wartete, — es war ja auch nicht möglich, daß es anders gekommen wäre!

"Fräulein Quife," - Barald itand neben ihr, — "ich danke Ihnen, daß ich nicht vor den andern von Ihnen Abschied nehmen brauche!"

Sie schwieg, es fiel ihr wieder absolut nichts ein, was fie hätte antworten fönnen.

Gang fanft und leife nahm er ihre Sand. "Aber ich freue mich unendlich, daß es kein Abschied auf unbestimmte Beit ift, fondern, daß wir uns bald wiedersehen werden."

Immer noch feine Antwort, nur bor Luifes Augen ichien der ganze, eben noch so dunkle Park in blendendes Licht getaucht, — "wir uns" — — wie wunderbare Musik klangen des Licht getaucht. diese beiden Worte in ihren Ohren, "wir uns"

Harald neigte seine hohe Gestalt zu ihr hinab, ihre Hand hielt er noch immer. "Freuen Sie sich aufs Bie

dersehen mit mir, Luise?" Ein leises "Ja" kam über ihre Lip: pen und ihre Augen trasen sich.

Da riß er ihre beiden stande an seine Lippen —: "Luise," — seine Stimme bebte, — plöglich atmete er hoch auf und ließ ihre Hand fin fen, — "nein, noch nicht, heute noch nicht," murmelte er.

Nach einem Augenblick fuhr er m higer fort: "Allfo auf Wiedersehen in Belin, Fraulein Quife, und dann foll es eine wonnige, herrliche Beit met-

(Fortfetung folgt.)

bet

[e.4

ıgt,

und

or.

ım.

io

ihr

die

in.

fte

er.

bli.

an.

eln

ei=

in.

ben

elei

io io

gre

nd

ef=

rd

en

dit

08

n:

aß

en

h.

r:

te

18

# Am Feierabend

Bie wird es endlich mit unfern Ruffländern werden?

Soeben erhielt ich einen Brief aus einem Russendorf bei Woskau, aus dem ich kurz einen Auszug bringe:

Bir figen hier feit anfangs Geptember gur Miete, bis unfere Regierung uns gnädig fein wird und uns die Erlaubnis erteilt zum Emigrieren, doch bis heute vergebens. find hier an 400 Familien Mennoniten und etliche Familien Luthera-ner. Bittgesuche haben sechs Gruppen zu je fünfzig bis siebzig Perso-nen eingereicht. Meistens sind es Leute aus Sibirient, viele darunter mit febr bescheidenen Mitteln, auch folde mit feinen (Bitwen und Bai-Benn wir hier lange liegen muffen, wird es noch große Not und Armut geben. Biele haben Säuser und Sof stehen laffen, Ausruf ließ man sie nicht machen. Es wurde, was ging, aus der Hand verkauft und bei Nacht und Nebel weggefahren. Es find unter ung zwei Aelteste der Mennoniten-Briidergemeinde (beide aus dem Slawgoroder Areis und Jak. Fr. Biebert von Jisilful), Dirigenten und Brediger aus verschiedenen Gemeinden. Einer Jamilie Schellenberg aus Karaffan geht es febr arm. Sie haben mohl Bermandte in Amerika. Es wurde ihr so viel Getreide zu liefern aufgelegt, daß sie cs nicht leisten Dann lautet bas Gefet: Fünfmal so viel auflegen. Wenn dann so ein Stimmloser das nicht fann, wird ihm alles verkauft. So wurde dieser Familie das Haus stubenweise verkauft, eine Stube mit Möbeln und allem was darin war, zusammen für 25 Rubel. Auf diese Beise kommen viele Familien an einem Tage um ihr ganzes bewegliches und unbewegliches Bermögen. Die letten Rachrichten aus der Grim lauten, daß man den Leuten alles Betreide abverlangt, den Kuturus (Korn) in Rolben. Mus Sibirien erwartet man heute oder morgen an 350 Perfonen. Die Lage ist dort noch fcwerer als in Gudrugland.

"Bor etlichen Tagen starb hier ein Junge am Salsbräune. Auf der Serresse von Sibirien in Kasanj wurde eine Frau von Zwillingen entbunden. "Frgend welche Bersammlungen

"Frgend welche Bersammlungen oder Andachten zu halten, ist den Emigranten amtlich verboten. Sie gehen Sonntag nach Moskau in die lutherische Kirche oder in die russische Bersammlung.

"Bir empfehlen uns der Fürbitte aller Kinder Gottes."

So weit aus dem Briefe. Aus Ontario erhielt ich dieser Tage die Rachricht, daß man dort an einem Ort jeden Mittwoch zu einer Gebetsiumde für Rußland zusammenkommt. Sollten wir nicht auch, öffentlich und zu hause im Kämmerlein, viel für diese gedrückten und verfolgten Glaubensgenossen beten? Dann aber auch helsen, so weit Silfe möglich ist.

Bor turzem hat die schwedische Reaierung nach längerem energischen Birken bei der russischen Regierung die schwedischen Bewohner von zwei aroßen Kolonistendörfern in Südrusland die Ausreise, freilich ohne jedes Bermögen ermöglicht und weiter für ste gesorgt. Diese Leute waren vor unsern ersten Ansiedlern in Ruhland dorthin gesommen, waren seit zirka anderthalb hundert Jahren russische Bürger. Sollte es nicht möglich sein, bei entsprechender Berwendung von autoritativer Seite etwas sür unsere Brüder oder auch andere schübige, z. B. russische Evangelische, auszuwirfen? A. Kröfer.

#### Bei fieht es in Infland aus?

Auf die Erweckungsbewegung in Rußland hat der Baptismus einen großen Einfluß, und auch die deutichen Baptisten haben neben der gesegneten Missionsarbeit von im Diten" große Opfer gebracht, den russischen Brüdern in ihrer Not zu dienen. Einen Blid in die jetigen Schwierigkeiten läßt ung das Organ der Baptistengemeinden tun, welches Warum bringt der "Wahrheitszeuge" nichts von Rugland? Gine berechtigte Frage. Seute kön-nen wir darauf antworten. Warum nicht schon früher? Beil mir früher immer noch Beitschriften, Bibeln und Konfordangen über die Grenge brachten und uns hüten mußten, die Benfur zu reizen. Gine einzige, unborfichtige Bemerfung hätte den Empfanger des betreffenden Blattes ins Befängnis oder nach Sibirien bringen fönnen; und da ichien es uns doch beffer, die ruffifchen Brüder geiftlich gu versorgen, als den deutschen Lesern zu sagen, was sie auch sonst in Zei-tungen lesen konnten. Das hat nun tungen lesen konnten. Das hat nun aufgehört. Es gibt keinen Grenzübergang mehr, durch den wir unfere Sachen ins ruffifche Reich bineinbekommen. Go können wir alfo unsern Briidern auch nicht ichaden. Db nicht aber doch auch tropdem weise Borsicht geboten ist Ob nicht doch ein Blatt in die Hände der vielen ruffischen Spione fallen Ausgeschloffen ift das jedenfalls nicht. Und fo wollen wir uns damit begniigen, unfern Lefern zu fagen, daß wir ziemlich auf auf dem laufenden find. Die Verfolgung ist eine sehr scharfe. Man zieht die Maschen immer enger. Die leitenden Männer ber baptiftiichen Bewegung find ins Gefängnis Auch unfer Bruder Imanom. Alischnikow, dieser jo vorsichtige, zart besaitete Reftor des Predigerfeminars, ein früherer Rechtsanwalt, ift diefem Schicffal nicht entronnen. Und feine menichliche Silfe! Bir fonner nur beten, ernitlich und anhaltend beten! - Auch unfere englischen und amerifanischen Brüder müffen totenlos zusehen. Gelbit Dr. Rufhbroote, der früher Eingang in Rufland fand, iteht bor berichlossenen Tiren. Er befindet sich gegenwärtig zu einer Exekutivsitung in Detroit (Amerika) und sendet uns von dort folgenden Aufruf: "Das Erekutivkomitee der baptistischen Beltallianz, welches in Detroit versammelt ift, ruft alle Baptiften jedweder Raffe und Junge fomie alle Liebhaber der religiösen Freiheit in allen Teilen der Belt gu vereinigtem Gebet für ihre Miteid-genoffen in Ruftland auf. Es ichlief; auch alle andern ein, die in irgendeinem Teil der Belt um ihres Glaubens millen berfolgt merben. manien.) Moge der Berr ihnen Rraft geben gur Treue, ihrem Berrn nach

ihres Gewissens Ueberzeugung zu dienen auch unter allerlei schwerem Druck!" Unterzeichnet ist dieser Aufrus vom Vorsigenden der Weltallianz, John Wacneill, vom Generalsekretär J. Hushbrooke und vom ehrenamtlichen Sekretär Cliston D. Gray.

#### Biftorias Silberfachen bringen bei Auftion nicht fehr viel ein.

Ein weiteres tragisches Kapitel der Ehe der Prinzessin Biktoria, der 63jährigen Schwester des früheren Kaisers, spielte sich in dem historischen Schloß von Schaumburg in Bonn ab,
wo mit dem Besits der Prinzessin
zahlreiche wertvolle Erbstücke und Geschenke von Königen und Königinnen
versteigert wurden.

Der Gesamtbetrag der Auktion war nur 76,390 Mark, von denen 73,960 Mark für das Familienfilber bezahlt wurden.

Die Auktion wurde abgehalten, um die Schulden ihres jugendlichen Gatten, Alexander Subkow, des russischen Kellners und Tänzers, zu decken, den die Prinzessin gegen den Willen ihrer Familie heiratete, und mit dem sie sich erst überwarf, nachdem er sie bis zu \$250,000 geschädigt hatte.

Ein Teil des ihr einst gehörenden Schlosses ist bereits seit längerer Zeit an Untermieter abgegeben worden, während die Prinzessin selbst auf vier Zimmern in Mehlem a.Rh. einer bescheidenen Pension beschränkt ist.

Unter den verauktionierten Schätzen waren nicht nur Gegenstände von großem Eigenwert, wie Silber- und Kristallservice, sowie Möbelstücke aus dem Kaiser Friedrich-Wuseum in Berlin, die aus dem 16. und 17. Jahrhundert stammen, sondern auch Stük-

ke bon großem historischen und Liebhaberwert.

Es heißt, daß für die Möbelstücke, die in einigen Tagen versteigert werden, mehrere Amerikaner bereits Vorangebote gemacht haben.

Unter den versteigerten Silbersachen waren alte Silberzangen, ein Geschent der Königin Viktoria von England an ihr Katenkind, mit der Inschrift "Bon Großmanna, 24. Dezember 1900"; serner eine silberne Schale mit den Wappen von Schaumburg-Lippe und Preußen und der Inschrift "Bon Prinz Albert und Alexandria, 19. Rovember 1890", ein Geschenk des Fürsten von Wales an die Richte, die Prinzessin von Freußen, das zu ihrer ersten Hochzeit gemacht murde

Das berühmte japanische Silberservice, das vom Mikado dem früheren Kaiser zum Geschenkt gemacht wurde, brachte nur 7000 Mark. Es war eines der Schäße, den die Prinzessin am treuesten gewahrt hatte.

Die erzielten Preise waren im allgemeinen weit unter dem wirklichen Werte der versteigerten Gegenstände. Entgegen der Erwartung waren keine offiziellen Vertreter des königlichen Hauses von Preußen und des englischen Hofes erschienen, um Familienstücke zu kaufen.

Eine Havas-Depesche von Thionville, Frankreich, meldet, daß Alexander Subkow, der Gatte der Prinzessin von Preußen und Schwager des früheren Naisers, dort verhaftet worden und nach Luxemburg abgeschoben worden ist.

(Der junge Subkow ist aus Belgien, Deutschland und Frankreich ausgewiesen worden. Er erhickt im letzten April Anweisung, Frankreich zu verlassen und war nach den letzten Berichten in Luxemburg.)

# Nach der



# Alten Seimat

# Weihnachten

Durchgehende Schlaswagen von hanptfächlichsten westlichen Orten, im Anschluß mit

# Sonderzügen bis an das Schiff

|     | oon Winnipeg<br>r morgens | Berbindung mit      | : | arbfo | ahrt |
|-----|---------------------------|---------------------|---|-------|------|
| 24. | Nov.                      | S.S. Minnebofa      |   | 26.   | Nov. |
| 3.  | Dez.                      | Ducheft of Atholl   |   | 6.    | Des. |
| 9.  | Des.                      | S.S. Montcalm       |   | 12.   | Dez. |
| 11. | Deg.                      | Ducheft of Richmond |   | 14.   | Des. |
| 15. | Des.                      | Duchef of Dort      |   | 18.   | Deg. |

# Riedrige Raten zur Seetüfte Begember

Wegen auserwählter Unterbringung lassen Sie sich jeht registrieren durch Cith Tidet Office, Ede Portage & Main, Khone 843 211 – 12 Depot Tidet Office, Khone 843 216 – 17 A. Calder & Co., 663 Main Street, Khone 26 313 Binnipeg, Manitoba. A. Calder & Co., 663 Main tSreet, Khone 26 313

Canadian Bacific

tife

#### Gin treuer Ratgeber und ein wahrer Schat ift der "Rettungs-Anter"

Dieses Buch, klar, belehrend, mit vielen Abbildungen sollte von beiden Geschiechtern gelesen werden! — Es ist von Wichtigkeit für alle.
Dieses unschändere, unübertrefsliche Werk, 250 Seiten start liesern wir gegen Einsendung von 25 Cents in Kostmarten und dieser Anzeige frei ins Jaus. (Registriert 85 Cents.) Auch in englischer Sprache erhältlich.
Soeben erschienen 5. Auflage unseres bewährten Vuches über Behandlung von Epilepsi (Fallucht). Kreis 10 Cents in Vostmarten.

M. A. ERICIUS REMEDY CO.
185 Pearsall Ave., Jersey City, N. J., U. S. A.

# Rieren- und Blafen-Reiz macht Sie (fo) fich fühlen

Cefteres Urinieren, namentlich zur Nachtzeit, ist we ernie Samedung der Storte und Lebenstraft, denn es purfacht von Verluft des benochften Schlafes und verdindert durch die notivendige körprerkeprachter, die so nötig ist, n den körper in gesunder Berfussung zu erhalten. um den

Bente, die an diesem llebel leiden, sühlen sich meist lied und einen, verlieren an Gewicht, baden bodie Bangen, blasse nich gestiche Saut, trübe Augen, dumpse niederscheide Souterzen im kreuz und ein berniendes Gestin dein Urinieren. Der Urin naa eine statte Berbe zeigen mit Viederschiägen oder er mag auf sich belt in Karbe schi. Alei Kopsichnerz und ein trausges Gestühl der Riedergeschagenheit sind oft Besteleitgerichtungen.

# Anga-Cone macht Sie fich (fo) fühlen

Pluga Tone bertreibt schr bon Neren und Blose, indem sierst und ihnen wisst, die unsachdellen Giste abzu-keisen, welche dies Ge-relatheit beroorusen. Das au däusse tirnteren der her holevost und damit auch die anderen strantbeitsformen und der ides mid rubebost und er-ides mid rubebost und er-ides die vielenswichti-Ergane bereen dann dangen runden und röten as lessen wird beieder schaft

# Heft der atheistischen Agitation gegen eine jede Religion zur Veröffentli-chung in der Rundschau zugeschickt, das in 30,000 Exemplaren im Guden Ruflands verbreitet ift. Die Lefer feben die Wefahren, die insbesondere der Jugend unseres Bolkes unter der gottlosen Regierung drohen. Die Gottlosen haben den Teufel zu ihrem Gott gemacht, und der führt seine Nachfolger stets in die Finsternis, ins Elend schon in diesem Leben und einst in die ewige Verdammnis. Möchte Gott Einhalt gebieten, und die Tü-Möchte ren aus Rugland öffnen. Ed.) Mertblatt bes Gottlofen.

Ausländisches

(Aus Rufland wird uns folgendes

Du bijt ein Gottlofer Du glaubst schon nicht mehr an all das, an was bis jest noch viele Menschen glauben. Es ist nicht selten, daß du mit deiner atheistischen Weltanschauung gang allein dastehit, oder daß nur wenige Gesinnungsgenossen deiner Beltanichauung zustimmen. Aber tropdem haft du recht. Du ftehit auf dem richtigen Bege, während die Gläubigen aller Sorten und Abarten auf einem Frrmege stehen.

Bas mußt du machen? Genügt es, bloß gottlos zu sein? Ift es richtig, wenn du als Gottloser stillsitest, und fcmeigft, und dich fürchteft beine Beziehungen mit den Gläubigen zu Rein, und taufendmal schädigen?

Durch ein folches Berhalten unterscheidest du dich nicht im geringsten von einem gottlosen Bourgeois, wel-wer, obwohl er selbst ungläubig, doch der Anficht ift, daß die Religion dem Volke als geistiger Anüppel und Zaum erhalten werden muß. als Arbeiter und Bauer, darfit kein feiger, versöhnlerischer Gottloser sein. Du mußt ein kämpfender Gottloser sein! Du sollst nicht nur allerorts deine gottlose Beltanichauung zur Schau tragen, sondern auch dieselbe unter der dich umgebenden verbreiten. Es geniigt noch lange nicht, blog die Schädlichkeit der Religion zu erkennen, fondern man muß auch gegen dieselbe aftib und unermüdlich fämpfen.

Deine Familienangehörigen, Berwandten, Bekannten, Rachbarn, Genossen usw. — befinden sich noch oft unter dem Ginfluffe der Pfaffen und Settanten und anftatt fich ein befferes, fulturelles Dafein einzurichten, glauben fie noch an überirdische Kräfte, an ein besseres Leben nach dem Tode und machen verschiedene religiö-Dadurch wird fe Beremonien mit ibr Streben und Bille gu einem befferen Leben bier auf Erden gelähmt. Gegen dies alles mußt du mit allen Aräften fampfen.

Die Religion ift für die Berttatigen ein großes Sindernis auf dem Bege gur befferen, lichtvollen Bufunft.

Wo find die Burgeln der Reli-gion zu suchen? Lenin antwortet auf diefe Frage folgendermaßen: fogiale Unterbrudung der merftatiaen Maffen, ihre scheinbare absolute Ohnmacht gegenüber ben blinden Araften bes Rapitalismus, der taglich und stündlich den arbeitenden Meniden tauferdmal fürchterlichere Leiden und entfetlichere Qualen gu-

fügt, als alle außerordentlichen Er, eignisse, wie Krieg, Erdbeben um; in diesen Gründen ist die tiefe butige Burzel der Religion zu suchen. Bei uns in der Räteunion wird ber Sozialismus aufgebaut und derfelbe wird die Religion vernichten, da a ihre Wurzeln ausrottet (den Kapita lismus). Deshalb sollst du deiner Rampf gegen die Religion untrem bar mit dem Rampfe für den Sogie lismus verbinden und führen, bl. für jene Sache, welche von der Rateregierung und von der Kommunisi jajen Partei verwirklicht wird.

Damit du nun diefen Rampf mit bollem Erfolg führen kannit, ift & notwendig, immer tolgendes Auge zu behalten:

Bu allererst mußt du aus deiner Umgebung alle jene aussindig wechen, welche dir zustimmen und deine gottlose Beltanschauung teilen. Benn es solche Menschen gibt, so sollst du fe bon der Rotwendigkeit einer Bereinigung überzeugen, denn nur ver-einigt ist es leichter (oder überhaupt möglich) gegen die Religion erfolg-reich zu kampfen. Der Berband der kämpfenden Gottlofen vereinigt in fic alle Gottlofen, leitet und unterftut ihre Arbeit. Deshalb mußt du bor allem beforgt fein, in jenem Orte, Betrieb oder Dorf, wo du wohnst ober arbeitest, eine Zelle des Verbandes der kämpfenden Gottlofen zu grunden.

Gine folde Belle tann in jedem Dorfe bei einer Bolitaufflärungsoder gesellschaftlichen Anstalt (Bauernheim, Lefehalle, Genoffenichaft, Rollettive ufm.) gegründet werden. Auch im Betriebe, in der Arbeitsstelle, im Klub, beim Gewerkschaftsverband, sowie bei jeder beliebigen Räteanstalt können solche Zellen obganifiert werden.

Um eine Belle zu gründen, genügt es, wenn fünf Gottlose sich menfinden, welche an einem Rampfe gegen die Religion intereffiert find, und den Wunsch außern, dem Ber-bande der Gottlosen als Mitglieder beigutreten. Diefe Genoffen muffen vollberechtigte Comjetbürger d.b. Stimmlofe durfen nicht aufgenommen werden. Um Silfe in der Arbeit wende dich an die nächste Belle oder an den Rayonsrat des Berbandes der fämpfenden Gottlofen: bon dort bekommit du die nötigen Anweifungen. Auch follft du dich an eure Partei- oder Jugendzelle, ober an eine Kulturaufflärungsanftal (Bauernheim, Klub usw.) menden; alle diefe Organisationen find ber pflichtet dich in deiner Arbeit mit al-Ien Aröften zu unterftüten.

Wenn dort wo du wohnst und atbeitest, schon eine Gottlosenzelle besteht, so trete ihr sofort als Mitglied bei und arbeite aftib in ihr.

MIS Mitglied einer Gottlofenzelle

Beftrebt fein, forgfam all die Aufgaben und Arbeit, mit welchen bie

Relle dich beauftragt, durchzusschen Regelmäßig die Zellenversamm-lungen besuchen, und daselbst nicht lungen besuchen, und baselbit ichweigen, fondern an allen Befpre dungen über die Aufgaben und Mr beit der Zelle aktiven Anteil nehmen. um die Arbeit zu heben und zu ber beffern.

Regelmäßig die Mitgliedsbeitte ge zahlen.

Beftrebt fein, beine politischen un



# Bruchleidende

Berft bie nnblofen Banber meg, bermeibet Operation.

Stnart's Blapao-Babs find berichieden bom Bruchband, weil fie ab. fichtlich felbftanhaftend gemacht find, um die Teile ficher am Ort gu halten. Reine Riemen, Schnallen ober Stahlfebern - tonnen nicht rutichen, baber auch nicht reiben. Taufende baben fich erfolgreich ohne Arbeitsverluft behandelt und die hartnädigften Falle übermunden. Beich wie Sammet — leicht anzubringen — billig.

Genesungsprozeß ift natürlich, also tein Bruchband mehr gebraucht. Wir beweisen, was wir fagen, indem wir Ihnen eine Probe Plapao völlig umfonft aufdiden.

#### Zenden Gie fein Gelb

mer Ihre Adreffe auf bem Rupon. für freie Probe Plapao und Bud über Bruch.

Senden Gie Rupon hente an

Blapao Laboratories, Inc., 2899 Stnart Blbg., St. Lonis, Do., Rame . . Abreffe. . . . . . .

ftober

n Er.

ufm.;

e heu

idjen."

rd der

erfelbe

da a

apita

deinen

trenn.

Sogie.

Räte. unifti.

of mit ist es

im

beiner

deine

Wenn

du fie

Berei.

ber.

haupt

d der

rftnst

t bor

Orte,

ober

pahnr

arün-

edem

ings-

Bau

daft.

rden.

reits.

afts.

bigen 1 or-

fam.

Mer.

Bel.

Ber-

An-

itali

bet-

lied

selle

kulturellen Kenntnisse zu bereichern und zu erweitern.

Durch beine ganze Arbeit und persönliches Benehmen die Autorität der Gottlosenzelle zu heben.

Die Festigung und Berbreitung der Gottlosigkeit ist mit der gesamten tulturellen, wirtschaftlichen und politischen Arbeit der Partei und Käteregierung eng verbinden. Deshalb mußt du auch an der Arbeit verschiedener politischer und gesellschaftlicher Organisationen (wie 2.B. in ben freiwilligen Organisationen: Kviachem, Gesellschaft zum Kampfgegen Alkoholismus, Kooperation, Gewerkschaft, Kollektiv, usw.) aktiven Anteil nehmen.

In deiner ganzen gesellschaftlichen Tätigkeit mußt du stets als (Vottloser auftreten und den Leuten zeigen, wie schädlich die Religion im Aufdau unserer neuen sozialistischen Gesellschaftsordnung ist.

Belde find die wichtigften Anfgaben ber Gottlosenarbeit in Stadt und Dorf? Die wichtigften Aufgaben find:

1. Bernichtung des Einflusses der Pfaffen, Prediger und ihrer religiöfen Organisationen auf die werktätige Masse; Agitation für den Austritt aus den Kirchenorganisationen; gegen die Ausgaben für Religion und ihre Diener, usw.

2. Kampf für die Kulturrevolution und für eine neue gottlose Lebensführung.

3. Organisation der gottlosen Kräfte.

Bie kannst du in deiner gesell-schaftlichen Arbeit diese Aufgaben

prattifch lösen ? Rehmen wir an, daß bei euch die Umwahlen der Kooperative bevorste-Wie uns die Erfahrung lehrt, verhalten sich die religiösen Organisationen au denfelben niemals untätig. Die Pfaffen und Prediger beginnen unter den Gläubigen ihre Arbeit zu entfalten und agitieren unter ihnen, man soll doch in die Genossen-ichaftsverwaltung "seine", "gottes-fürchtige" Leute wählen. Unter solden "Gottesfürchtigen" verstehen sie natürlich Kulaken, oder Mittel- und Armenbauern, welche fich unter dem Einflusse der Kulaken befinden. In einnusse der Kulaken befinden. In diesem Falle mußt du, Gottloser, entschieden gegen die Wahl solcher Elemente auftreten und die Leute überzeugen das kalken. überzeugen, daß folche "gottesfürchtige" Berwaltungsmitglieder nur im Intereffe der Rulaten und fonftiger Ausbeuter arbeiten werden. Wenn bu bon folden Absichten der Religionsdiener erfahren folltest, so ist es deine Pflicht, dieselben auf Bersammingen der Dorfarmut und Lohnarbeiter, durch die Wandzeitung usw. zu entlarven. Wenn eine Gottlosenselle besteht, fo mußt du diefelbe über diefe Absichten und Tätigkeit der Religionsdiener in Renntnis feten. Nach deinem Auftreten muß es jedem Dorfarmen, Lohnarbeiter und Mittel-bauern flar sein, im Interesse welcher Gruppe die Pfaffen und Prediger arbeiten, wenn sie sich in gesellschaft-liche Angelegenheiten einmischen.

Du merkit, da der Pfake und wohlhabende Gläubige — Mitglieder religiöser Organisationen — die Dorfarmut ausbeuten, die Rätegesetze verleben, Lobnarbeiter mikhandeln usw.; wobei sie durch das gleichgültige und oft sogar ungesetliche Berhalten örtlicher Organisationen strassos bleiben oder sogar Unterstützung sinden. Deine Aufgabe im gegebenen Falle ist es, die Dorsarmut aufzuklären und sie zum Kampse gegen die Ausbeuter zu vereinigen.

Oder es gibt auch folche Falle: Der Pfaffe oder irgend ein anderer Religionsdiener hat den Rut eines flugen, zungengewanden Menschen, welcher "für die Dorfarmut und jogar für die Rateregierung" ift. folden Fällen darfft du Gottlofer dich niemals in folden Regen fangen lafsen. Glaube niemandem, daß ein Fjaffe oder Sektantenprediger ein Anhänger der Käteregierung oder Freund des Dorfarmen sein könnte. In diesem Falle haft du es einfach mit einem schlaueren Gegner zu tun, welcher durch einen Mastenwechsel die keichtgläubigen Leute an der Rase herumführen will. Ein folder schlauer Gegner ist schwerer zu entlarven als ein Spekulant, Säufer, usw. Deshalb erlerne erst deinen Gegner, seine Methoden der Arbeit; mache ausfindig wer er früher war und mit wem er jett seine Sachen treibt; finde heraus auf welche Art und Weife er seine Autorität und Einfluß auf die Massen stärkt; achte auf den In-halt seiner Worte und Taten. Dann wirst du imstande sein, auch diesen Wölfen das Schafssell herunterzu-

Die Sektanten wollen irgend eine wirtschaftliche Organisation gründen (Genoffenschaft, Kollektiv u.a.), oder sind bestrebt sich in einer entsprechenden Räteorganisation einzunisten. Sammle darüber Material und entlarve fie! Der Pfaffe baut fich ein Saus auf fremden Namen. Un den Pranger mit ihm! Die Religionsdiener geben von Sous zu Sous um Brot für den Pfaffen zu fammeln. Dabei geben fie nicht nur zu den Gläubigen, sondern auch zu den Gottlosen, um womöglich mehr "Liebes-gaben" zu sammeln. Riola Matt Biele Gottlosen schämen sich, diese frechen Ker-le aus dem Sause zu jagen. Ueber-rede sie, damit sie diesen ungebetenen Gäften zeigen, mo ber 3immermann das Loch gelassen hat.

Im Dorfe oder auf der Straße sammelt man Mittel zur Remonte der Kirche, oder des Bethauses. Kämpfe dagegen, lenke die Aufmerksamkeit der Leute auf irgend eine nütlichere, gesellschaftliche Sache: Remonte der Brücken, der Wege, des Gemeindebrunnens usw.

meindebrunnens usw. Mache es so, daß die Kräfte und Mittel nicht für die Pfaffen und Kirchen berausgabt werden, sondern für Sachen, welche den Werktätigen nüt-

Die Pfaffen oder Sektanten verbreiten provokatorische Gerüchte über Sunger, Aufstände usw., schüren den Nationalhaß und Antisemitismus, prophezeien das nahe Ende der Näteregierung und der Welt. Kämpfe gegen diese Konterrevolution, welche sich unter einem religiösen Mantel verhüllt! Vor's Gericht mit den Klatschafen!

So mache es immer, wenn du etwas von der schädlicken Tätigkeit der Kirchendiener und ihres Anhanges gewahr wirst. Ueber all diese Tatsachen darsit du nicht schweigen du (Schluß auf Seite 16.)



Die Farm des H. H. Schult auf der mennonitischen Ansiedlung in der Mähe von Bolf Point, Mantana. Mr. Schult kam drei Jahre zurück von Mauntain Lake, Minn. Er beackert 640 Acker. Er erntete 6000 Buschel Beizen im vergangenen Jahr und erwartet eine größere Ernte in diesem Jahre. Die Lustre- und Baltansiedlung ist im itändigen Bachstum begriffen. Die Leute bekommen gewinndringende Ernten, und viele von ihnen haben große, gemükliche Farmheime. Neben dieser Ansiedlung ist noch eine große Menge billiges, unbedautes Land vorhanden. Schreiben Sie um ein freies Bych über Mantana und niedrige Preize sir Landsucher. E. C. Leedh, General Agricultural Development Agent, Dept. K., Great North. Kailwah, St. Baul Minn.

# Schiffstarten

für direrte Berbindung zwischen Deutschland und Canada zu benselben Bebingungen wie auf allen anderen Linien. Die Schiffe des Nordbeutschen Lloyd sind bekannt wegen ihrer Sicherheit, guten Behandlung und Bedienung. Deutsche, last Eure Berwandten auf einem bentschen Schiff kommen! Unterstützt eine beutsche Dampfer-Geschlaaft!

# Geldüberweifungen

nach allen Teilen Europas. In amerikanischen Dollars ober der Landeswährung ausgezahlt, je nach Bunsch. Jebe Auskunft erfeilt bereitwilligst und kostenlos

## NORDDEUTSCHER LLOYD

General-Agentur für Canada, G. L. Maron, General-Agent
TEL. 89 700 WINNIPEG, MAN.



— In Polen ließ sich ein Farmer Stück Land auf dem Mond. Ber unlängst beschwindeln und kaufte ein macht es ihm streitig? —

# Werde Dein eigener Arzt!

Erprobte Kräuters und Nährheilmittel mit voller Anweisung für erfolgsreiche Selbstbehandlung per Post ins Haus geliefert. Reichgesegnete Erfolge in allen Frauenseiden, Magens, Rierens, Blasens und Lebertrankheiten. Ratarrh, Schwerhörigkeit, Ohrengeräusche, Asthma, Hensieber, Schwindsucht, Kropf, Rervenzusammenbruch, usw. Auskunft wie und womit frei. Schreibe mit genauer Angabe der Symptome an:

1039 R. G. 19th Str. - Bor Bortland, Oregon.

# Bahnarat

Dr. G. G. Greenberg

macht bekannt, daß er nach dem 1. Rovember seine Empfangszimmer vom Steiman Block, Selfirk Ave. und Andrews Street nach

414 Bond Bldg.,

Portage Avenue, Binnipeg, verlegt hat. Telephone 86 115.

Dr. B. Berichfield Braftifcher Mrgt und Chirurg,

Spricht deutich.

576 Main St., Gde Alegander, Office 26 600 Ref. 51 162 Man. Winnipeg,

# Dr. L. J. Weselake

417 Selfirf Abe., Binnipen, 2000. Deutscher Bahnarat

Gediegene Arbeit garantiert. Bequeme Zahlungen.

HERBA MEDICA 794 Main Street, Binnipeg, Man.

# Weatthies

Sichere Genefung für Krante

burch das wunderwirkende

Exauthematische Seilmittel

Much Baunfcheibtismus genannt.

tofrei zugefandt. Rur einzig und al-

John Linden,

Spezialarzt und alleiniger Berferti-

ger der einzig echten, reinen exanthe.

Letter Bog 2273 Brooflyn Station,

Beilfräuter.

Man hüte fich bor Fälfchungen und

Cleveland, D.

lein echt au haben bon

matischen Beilmittel.

falschen Anpreisungen

Dent. R.

Erläuternde Birtulare werden por-

Biebenöl, Rennerleiöl und Reigungeöl find zu haben für 75 cts jedes Alafchchen bei 3. Matthies Remedy Co., 69 Lily St., Binnipeg, Binnipeg, Dan.

#### Genießt jest Beaffteat und Gebratene Zwicheln

und Gebratene Zwicbeln
"Zedesmal wenn ich aß, entwidelte sich
bei mir im Magen Gas. Ich esse sie ses
Beefsteal und gedratene Zwiebeln und
ich sible mich wohl. Dieses habe ich A b .
I e r i f a zu verdanken." Mrs. I. Julian
Nur ein Lössel voll Ablerika genügt,
um die Gase und das durch dieselbe entstehende ungemütliche Gestühl zu beseitigen, so daß Sie wieder gut essen und
folgfen können. Die vorzügliche Wirkung
desselben verdreitet sich auf das ganze
Darmschiem und entsern Unnühe Stoffe
aus demselben, von deren Dasein Sie keine Uhnung hatten. Ganz egal, was Sie
schon versucht haben indezug Hres Magens und der Gedärme, Ablerika wird
Sie überraschen. gens und der Gie überrafchen.

Ben Allen, Druggift, — Morben, Man. Bintler Bharmach, — Bintler, Man.

zip der sogenannten Raketenwagen. Drei Raketen waren am unteren Teile eines jeden Flügels angebracht. Sie murden durch eine elettrifche Leitung entzündet und trieben das Flugzeug alsbald vorwärts, daß es sich leicht erhob. Man erklärt, daß sechs Raketen genügen, einen Aeroplan mit einer Ladung bon fünf Tonnen gum Starten zu bringen, mas Motoren allein nicht bewerkstelligen fönnten.

Die frangöfifche Minifterfrife ift noch nicht beigelegt.

Premier Herhog tadelte in Bloemfontain, Gudafrita, die "Arankeit der Automobil-Ankäufe", die Sudafrika heimgesucht habe. Barnend erklärte er, die Regierung werde vielleicht später zu strengen Maßnahmen gezwungen fein, weil die Sehnsucht nach einem Motorwagen unter den Farmern bon geringen Geldmitteln eine wirkliche Gefahr für die Wohlfahrt des Landes bilde.

In einer Ansprache an den Rationalisten-Kongreß des Oranje-Freistaates führte der Premier aus: "Der Ankauf eines Araftwagens auf Aredit gestaltet sich zu einer ernsten Gefahr für die menschliche Gesellichaft, und nichts bedroht den Farmer mehr mit Ruin als das Automobil-Uebel.

Rönigin Elifabeth von Griechenland ist die "Königin ohne Land", die mit ihrem Gemahl, dem König Georg, in der Berbannung in Rumänien lebt, feit Griechenland publik geworden ift. Königin Glisabeth ift die Tochter der Königin-Bitwe Marie von Rumänien, hat also bon ihres Baters Seite her Sobenzollernblut in ihren Adern. In Griechenland ift eine starke Reigung unter den mittleren Alaffen des Bolkes borhanden, das Königtum wieder einzuführen, zumal die Republik die erhoffte Bellerung in der Lage des Landes nicht gebracht hat. Auch ift unter dem griechischen Abel eine merkliche Strömung in derfelben Richtung zu verspüren. Man scheint Griechenland nur auf das Ausicheiden des Erzberichwörers Benigelos aus dem politischen Leben zu warten, um die monarchistische Bewegung aufflammen zu laffen.

Um Ufer des Kalmiusfluffes in ber Rrim murde ein unterirdifches Lager entbedt, das nach dem Ergebnis der behördlichen Ermittlungen dem berüchtigten Kosafenhetman und Banditenführer Belmagow gehörte, der um 1770 in der Ufraine fein Unwesen trieb.

In den unterirdischen Sohlen, die mit Pflafterfteinen getäfelt find, wurden Schäte von fehr großem Berte gefunden. Drei riefige Truhen enthalten allein über 5,500 Pfund reines Gold. In aroken morichen Fäffern batten die Räuber Gil. ber aufbewahrt, deffen Gewicht auf etwa 15,000 Pfund geidigt wird. In einem acht Meilen langen Kor. ridor, der gur zweiten aroken Soh. le fiihrt, murden foitbare Baffen. alterfümliche Gemänder und 30 Käffer mit ungefähr einer halben Minion Gold- und Gilbermungen berichiebe ner Länder gefunden. Der Schatz wird auf mehrere Millionen Goldrubel neichätt.

Bie aus einigen bergilbten Beraamenten bervorgeht, die man in den Truben fand, dürfte es fich um eine große Goldfendung der Kaiferin Rathoring der Großen bondeln. die 1772 bom Ural nach Mosfau unterweas war und bon den Räubern erbeutet murde.

Der Schat murbe bom Sandelsfommiffariat ber Rrim-Raterepublif cls Nationaleigentum erklärt und fteht bis zu feiner Fortichaffung unter Bewachung bon Militär.

Afron, Ohio. Berichiedene Gingelheiten des Programmes beim Beginne des Baus des Marine-Beppelins 39€4, eines ber beiden größten Luftschiffe der Welt, sind von ber Goodpear Zeppelin Korporation be fannt gemacht worden. Sohe Beamte des Marineministeriums, Flottenoff. ziere und andere hohe Zivilisten an verschiedenen Teilen des Landes wer den bei den Teierlichkeiten, die benen beim Legen des Rieles eines Rriegs ichiffes entsprechen, anwesend sein. Die beiden Luftchiffe werden 6,500, 000 Kubitsuf Gasinhalt baba, während der "Graf Zeppelin" 3.700, 000 und die "Los Angeles" 2,500, 000 Rubitfuß enthalten.

General Balbo, Italiens Flugminister will den amerikanischen Freundschaftsbefuch durch zwei Flie. ger beantworten im Flug nach den 11. S.A. 5 Flugzeuge werden jum Fluge vorbereitet. Er selbst wied wohl Bassagier in einem derselben

Gin Postflieger fah nachts Feu-Er stürzte aus der Sobe und freiste über den Baufern, fold Beto. fe machend, daß alle aus den Säufern stürzten, auch die Bedrohten, und gerettet wurden. Als er das sah, lenkte er seine Flugmaschine auf ih-ren Weg und entschwand in den Lüften.

In B.C. ftieß ein Bug in eine Berde Rühe, die auf dem Geleife fic befanden, wobei 19 Rühe getötet mur-

Die St. Lawrence Schiffahrt wird am 28. November für den Binter geichloffen.

— In Moofomin, Sask bekämpfte ein Farmer ein Feuer, doch ein Herzichlag fürzte ihn ins Feuer und seine Leiche verkohlte. "D Menich, fei weise und wuchre mit dem Augenblick. Rur einmal machit du Reise, lag eine gute Spur gurud."

Der Staat Illinois deportiert alle Ausländer, die wegen Berbrechen in den staatlichen Zuchthäusern eine Strafe verbüßten,



Dr. G. E. Greenberg, der dem 1. Robember feine vielen Bo: tienten in feiner neuen Office, 414 Bond Bldg. annehmen wird, hat in letter Zeit einen weiteren medizinischen Kursus in Chicago durches macht, um im erforderlichen Falle fenen Patienten auch unter Narkofe bie franken gahne schmerglos zu entfer nen.

# TUT GESUNDHEIT APINAR Hergestelit ausschliesalich von Schweizerischen Hochalpen-krautern. MPORTIERT. APIDAR-Erfundes von HERRN PFARRE KÜNZIE, usgezeichnet von den schweizerishen Gesundheitschöden, ist Empfohlen wie folgt: Blut und Systemeinigend, Unübertroffen bei Aderverkalkung; Hautenheiten; Hamorrhoiden; Steifheit, Nervösem Kopfhanserz Gallen-Mieren-und Blasensteinen. E verhütet

#### Preiss: Flasche 200 Tabl. \$2.50; 1000 Tabl. \$11.00 Bengniffe aus Briefen, Die wir erhalten haben:

(2510) Bitte, senden Sie mir wies der 2 Flaschen Lapidar. Ich habe Las pidar sehr gut gefunden und empfehs le es allen, die an Rheumatismus uns Kopfichmerzen leiden. A. Beters, Wymark, Canada.

(2511) Ich habe die Flasche La-pibar aufgebraucht, die ich von Ihnen bestellte, und ich muß sagen, es hat mir gut getan, als ein Buschel Korb voll anderer Medizinen, die ich vorher gebraucht habe. Mois Billenbring, Richmond, Minn.

Bestellen Sie sofort, vorausbezahlt, eine Flasche Lapidar, a \$2.50 per Flasche, von der Lapidar Co., Chino, Cal.

— In den Bereinigten Staaten werden jest täglich 80,000 Meilen mit Flugzengen gurudgelegt, am 1. August 1928 waren es 33,317 Mei-664 Privatpersonen, darunter 57 Frauen, befiten einen Erlaubnisichein der Regierung jum Fliegen, die meiften derfelben befigen ihre eigene Maschine.

Ginen ichwer beladenen Sunfers-Meroplan mittels Raketen gum Starten gu bringen, ift bei Diffau auf der Elbe gelungen nach dem Brinftober .

ößten

n be

noffi.

n aus

mer.

denen

riegs.

fein.

500,

700,

500,

Flug

ifchen

Wije.

den

aum

wirh

elben

Sen.

unh Beth. ufern und

fah.

ih-

den

fid

mur-

Bin

mbf.

pin

und

nid.

diefe

tiert

chen eine

# Store zu verkaufen.

Gutgehendes Storegeschäft in mennoniti= fder Anfiedlung gu bertaufen. Raberes

g. g. Giemens Maniton, Manitoba.

# Zwei Zimmer

und Rüche billig zu haben bei Jakob Alaffen. 668 Selfirk Abe. Binn Binnipeg, Man.

#### Sähne

Echte Plymouth Rock Buchtböhne zu perfaufen.

Anfragen richte man an: Beter S. Frofe,

Winfler, Man.

# Sicherer Erfolg garantiert

durch unfern englischen Unterricht, brieflich erteilt. Ueberzeugen Sie sich noch heute. Schreiben Sie fofort um freie Muskunft.

Universal Institute (151) 1265 Legington Abe., Rem Dorf.

#### Gute Roft und Quartier.

Joh. Joh. Wieler, Sen. 54 Lilh Str., Winnipeg, Man. früher Frl. Olga Berg.

#### Adreffenveränderung.

Joh. B. Schröder, Winnipeg, Man. gibt hiermit die Beränderung seiner Adresse an: früher 387 Wil-liam Ave., jest 154 Esten St., schräg gegenüber der früheren Wohnung. Um Bufpruch der früheren Runden wird freundlichft gebeten. Reelle und prompte Bedienung ift gefichert.

#### Erfinder

Schreiben Sie um Einzelheiten über Anmelbung eines Patentes für Ihre Erfindung. Strengfte Distretion. Gebühren mäßig.

G. - Beife, 718 McInthre Blod, - Binnipeg

Farmen!

Gelegenheitskäufe mit Anzahlung. J. B. Siemens, A. R. McRichol Ltd.,

925 Main Street, Binnipeg, Man.

Bandbudlein für Brediger und Gemeindeglieder.

ber D. B. Gemeinbe.

bon Beinrich M. Renfelb Preis 20 Cents.

Rundschau Publishing House

672 Arlington St.

Winnipeg, Man., Canada.

Ihr werdet ein Exemplar des neuen englischen Buches "Feeding The Hungry" von der Hungersnot in Rufland 1919-1925, haben wol-

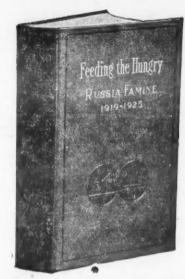

Das Buch ist für die bestimmt, die solch edler Beise das Werk der Rächstenliebe unterstüt haben, um ihnen zu zeigen, was mit ihren Gaben getan worden ift, und die Bir-tung, die fie auf die Empfänger gehabt haben. Außerdem mag es auch dazu dienen, daß die Außenstehenden einen Ginblick in die Stellung und Arbeit der Amerikanischen Mennoniten mabrend der gespannten Berhältniffe in den legten 10 Jahren erbalten

Der Inhalt ift: 1. Mennonitische Hilfstätigkeit während und nach dem Weltfrieg. 2. Das Mennoniten Zentral Komitee und seine Offizielle Urbeit. 3. Der erste Bersuch, in Ruß-land einzudringen und das Werk in Konstantinopel. 4. Das Öffnen der geschlossenen Türen Soviet Ruß-6. Bilder aus der Sungers. not und Speifung. 7. Berteilung bon Aleidern in Rugland. 8. Speife und Aleider Empfänge. 9. Aufbauungsarbeit in Rugland. 10. Fatte und Bahlen. Statistische Berichte ber Gelder eingenommen und ausgegeben für die Hungernden. 11, Persönliche Erinnerungen der Arbeiter. 12.
Das Personal des Hissomitees.
14. Wirkung und Nachwirkung der Hissarbeit. 15. Bogelschau auf die meunonitischen Hissoganisationen und offizielle Dotumente

Das Buch enthält mehr als 100 Bilder, welches Original-Photographien find, die von Arbeitern und anderen genommen worden find. Die Bilber zeigen die Buftande, wie unfere Arbeiter fie fanden, und die Bir-

tung unserer Speisung. Das Buch ist ungefähr 450 Seiten start und die Größe ist 5½ bei 8½ Boll. leicht leserliche Schrift ist benutt worden. Das Buch ist dauerhaft gebunden und hat einen Goldeindrud der Medaille, die die Mennoniten in Rufland unferen Arbeitern als Anerfennung überreichten.

#### Breis \$ 2.00 Bortofrei.

Rundschau Publ. House, 672 Arlington, St., Winnipeg, Canada.

# Automobile!

11m vollständig befriedigt gn wer-ben, kaufen Sie ihre gebranchte Car durch einen autorifierten Sändler von der Confolidated Motors Limited. 3d gewinne einen neuen Freund, wenn ich eine Car verkaufe. Huch neue Chevrolet und Dakland Cars auf La-

ger. Richten Sie sich an: John F. Both. 235 Main Str., Winn Winnipeg. Man.

#### Ranh Contraft

Bur Richtigftellung und ebentneller Menderung von Land-Pontratien, fowie um Rat in allen Rechtsangelegenheiten wende man fich bertrauensvoll perfonlich ober fcriftlich an ben Unterzeichneten.

Gute Farmen, mit ober ohne Ansruftung in allen Teilen Beft-Canabas beftens zu bertaufen, Anzahlung erforber-

Sugo Carftens 250 Bortage Mive. - Binnipeg, Dan.

Borfigender: Dr. G. Siebert

Sefretar: A. Buhr

# Die Mennonite Immigration Aid

Bir find noch immer bagu bereit jedem gesunden und torperlich fehler-freien Mennoniten, ber feinen Ausreisepaß in Rugland erlangen tann, in Berbindung mit ber

Canabian Rational Gifenbahn

und der und der Einembahn und ber Einwahderung von Außland nach Canada zu ermöglichen. Schreibt uns um Auskunft wegen Periderbringung von Freunden und Berwandten, und schieft uns deren Namen und Noresen und wir werden das Beitere tum. — Unsere Fahrpreise sind dieselben wie auf sonst einer Linie, und unsere Verbindungen sind die allerbesten, da die Canadian National Regierungsbahn ist und das größte Bahnnet in Canada besitzt, und die Cunard die weitaus größste Schiffsegesellschaft ist.

Wir laden auch ein mit und wesen Austa

geseuschaft ist. Wei auch ein mit uns wegen Ansiedlungsmöglichkeiten im Frasertale in British Columbia und in Manitoba zu korrespondieren, da wir imstande sind, unsere Mennoniten in geschlossenen Kolonien anzusiedeln, nur ist etwas Anzahlung erforderlich. — Man adressiere:

Mennonite Immigration Aid,

709 Mining Erchange Alba. — Minning. Manitaka.

709 Mining Exchange Bibg. Winnipeg, Manitoba.

#### Die deutsche weltbrühmte Naumann Nähmaschine



Die Naumann Nähmafchinen finb folid gebaut mit Augellager berfehen, weshalb ruhiger, ftiller und leichter Bang. Jede Maschine ift mit Bors und Ruds wärtenäher ausgestattet. Die Möbelaus. ftattung ift bon feinftem Ballnufholg. Mäßige Breife. Berlangen Gie Ratalo-

STANDARD IMPORTING & SALES CO. 156 Princess Str. WINNIPEG, MAN.

# Alexanderwert Fleischmaschinen und Alexanderwert Buritmafdinen.



Auf Lager alle Größen, fowie alle Teile: Lochscheiben, 2= und 4-Klingen Meffer, Burftrohre.



Die besten Solinger Schlachtmeffer, Rüchenmeffer und Bestede. Bitte, berlangt Kataloge und Preise bon

STANDARD IMPORTING & SALES CO. 6 Princess Street, — WINNIPEG, MAN. 156 Princess Street.

- Die Gudafrifanifche Union hat jett auch einen Gefandten in Bafhington, Eric Louw.

Die Blad Sills in South Dafota haben ein Achtel aller Goldvorrate der Welt geliefert.

# 3. G. Rimmel & Co.

lleber 25 Jahre am Blat.

## Shiffstarten

## Geldüberweifungen

Binnipeg, Man., den 1. Marg 1928.

Bir möchten hiermit bekannt geben, daß wir nach unserer neuen, modern eingerichteten Office: Bon Accord Blod, 645 Main Str. Corner Logan Abe., übergezogen sind, wo wir uns in den verschiedenen Zweigen unseres Geschäftes betätigen werden, wie Real State, Anleihen, Bersicherungen aller Art, notarische Dokumente für das Ausland sowie Kanada, Schiffskarten und Geldischerweitungen noch allen Ländern

Schiffstarten und Geldüberweisungen nach allen Ländern. Indem wir allen unseren Kunden für die 25jährige Anerkennung unseres Geschäftes danken, wird es uns freuen, ihnen auch auf dem neuen

Play au dienen,

3. G. Kimmel Rotar G. Rimmel & Co. Ltb. 111 Bon Accord Blod, 645 Main Street.

**Bhones:** 89 223 & 89 225

# Schiffskarten F von Hamburg nach Canada

Ihre Verwandten und Freunde in Deutschland, die zu Ihnen kommen wollen, sollten VORAUSBEZAHLTE HAPAG-FAHB. KARTEN haben, um prompter Beförderung und der Unterstützung unserer europäischen Organisation sicher zu sein. Regelmässige Abfahrten von Hamburg nach Halifax.

#### New York-Europadienst

Regelmässige Abfahrten von New York nach Hamburg via Cherbourg, Southampton und Queenstown.

HAPAG-GELDÜBERWEISUNGEN: Schnell, billig und sicher

Auskunft bei Ihrem lokalen Agenten oder

# HAMBURG-AMERIKA LINIE

274 MAIN STREET, WINNIPEG, MAN

614 St. James Street, W. MONTREAL

Adams Building

| An: Rundschau Publishing House,<br>672 Arlington St., Winnipeg, Man.                                                                                    |                                         |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--|
| Ich fcide hiermit für:                                                                                                                                  |                                         |  |
| 1. Die Mennonitische Rundschau (1.25)                                                                                                                   | \$                                      |  |
| 2. Den Chriftlichen Jugendfreund (\$0.50)                                                                                                               | \$                                      |  |
| 3. Das Zeugnis der Schrift (\$1.00)                                                                                                                     | \$                                      |  |
| 5. Den Rundschau-Ralender (0.10)                                                                                                                        | \$                                      |  |
| 3usammen bestellt:<br>(1. u. 2 - \$1.50; 1. u. 3 - \$2.00; 1., 2. u. 3 - \$2.                                                                           | .25)                                    |  |
| Beigelegt find                                                                                                                                          | \$                                      |  |
| Name                                                                                                                                                    | ,                                       |  |
| Post Office                                                                                                                                             |                                         |  |
| Staat oder Proving                                                                                                                                      |                                         |  |
| Bei Abreffenwechsel gebe man auch die a I te Abre                                                                                                       |                                         |  |
| Der Sicherheit halber sende man Bargeld in<br>oder man lege "Bank Drast", "Monen Order", "G<br>der" oder "Postal Note" ein. (Bon den U. S.<br>Schecks.) | registriertem Brief                     |  |
| Bitte meinem Nachbar (oder Freunde) Probe                                                                                                               | nummer bon                              |  |
| Abresse ist wie folgt:                                                                                                                                  | zuzuschiden. Seine                      |  |
| Name                                                                                                                                                    | *************************************** |  |
| Adreije                                                                                                                                                 |                                         |  |

#### Merkblatt bes Gottlofen.

(Schluß von Seite 13.)
mußt sie verdreiten, sowohl in perjönlichen Unerhaltungen mit den Bersammlungen, in den Maistuben Um Berichte auch darüber in den Bandzeitung, in der deutschen Presje und vor allem im deutschen Artreligiösen Journal "Neuland". Behandelt diese Fragen auch auf den

Berjammlungen eurer Gottlosenzelle. Deine Nachdarn oder Bekannten besuchen die Kirche. Interessiere sie an der Arbeit des Bauernheims oder Lesehalle, damit sie diese besuchen und nicht die Kirche oder das Bethaus. Du bist Mitglied der Kooperative. Du wirst gewahr, daß die Kooperative vor den Feiertagen mit Christbaumschmuck. Ditereiern usw. handelt. Entlarve die "Kooperatoren", bringe sie an die Sonne und zeige den Vertätigen die "religiöse Abweichung" dieser Leute.

Du wirst gewahr, daß irgendwo die Eltern ihre Kinder mit Gewalt gum Pfaffen oder Prediger ichiden, damit fie dort im "Worte Gottes" unterrichtet werden. Berfuche folche Eltern von der Schädlichkeit Erzähle Handelns zu überzeugen. iber folde Ericheinungen dem Lehrer, der Pionierabteilung oder der Jugendzelle. Dieselben werden den Rindern helsen, so wie auch dir in deiner Arbeit. Sage auch darüber der Frauenorganisatorin, damit dieselbe dieses Sous auch besucht. Es kommt nämlich sehr häufig vor, daß gerade in solchen gottesfürchtigen Familien der Mann feine Frau verprügelt, wenn er sich an Feiertagen anfäuft, usw.

In deinem Dorfe gibt es eine Kurbiuscherin, zu der sich die Leute in Krankheitsfällen wenden. Entlarve diese Kurpiuscherin, überzeuge die Leute, daß dieselbe nur groben Schaden anrichtet. Zur Silfe bei dieser Arbeit nimm den Arzt, informiere auch den Dorfrat, welcher diese Kurpiuscherin zur Berankwortung ziehen mird.

Der Nampf um die Aufturrevolution ist eng mit dem Kampf gegen die religiösen Heiertage und gegen eine religiöse Lebensssührung verbunden. Der Kampf um die Kulturrevolution ist ein Kampf um eine neue gottlose Lebenssührung. Du bist Augenzeuge, wie die Hausstrauen alle ihre Kräfte anstrengen und sich zu irgendeinem Feiertage vorbereiten, und wie sie dann später als Folge unter den betrunkenen Orgien der Gäste und des Hausvaterz zu leiden haben. Bersuche es, sie zu agitieren, zu überzeugen und mit ihnen religionsfreie Extursionen und Ausflüge an diesen Feiertagen zu organisieren.

Schau nach, ob bei euch im Torfe Möglichkeiten bestehen, ein Radioapparat oder Kino einzurichten. Wenn diese Möglichkeit besteht, so versuche, es zu machen.

Es nahen fich Weihnachten, Ditern

uim., denke nach, daß:

Je mehr religiöse Feiertage, umso mehr Geld wird unnüt auf Sauserei und Fresserei berausgabt. Diese Mittel könnte der Bauer mit großem Nuten für andere Zwede berwenden. Führe eine breite Aufklärungsarbeit unter den Gläubigen über die unnützen Geldausgaben an diesen Feiertagen welche nur den Pfassen und Kulaken Nusen bringen. Nicht eine Kopeke für Religion und Schnaps! Bergiß nicht, daß es eine Aufgabe der Gottlosen ist, die völlige Abänderung resp. Abschaffung der religiösen Zeiertage anzuheben, dannit dieselben völlig aus der Lebensführung der Werktätigen verschwinden. Allerorrund allzeit kämpse gegen die Religion und deren Einfluß, wie klein oder wie groß er auch sein mag.

Allerortz und allzeit verbreite die Gottlosigkeit unter deinen Bekann.

Allerortz und allzeit verbreite die Gottlosigkeit unter deinen Bekannten, Berwandten, in der Arbeitsstelle und auch während der Ruhezeit Nitze zur gottlosen Propaganda jedt Wöglichkeit und jede Gelegenheit aus. Bergiß auch nicht die antireligiöse Literatur, besonders das Journal "Reuland" zu verbreiten und werde nicht unr selbst Abonnent, sondern auch aktiver Korrespondent dieses Journals.

In deinem häuslichen Leben und in deiner Wirtschaft gehe stets als gutes Beispiel für alle anderen voran. Se aktiver Gesellschaftsarbeiter und Initiator versch. kultureller Anfänge.

Sei immer in den ersten Reihen im Kampse für die Erhöhung der Ernte erträge und für die Kollektivisierung der Landwirtschaft.

Sei bestrebt, eine mustergültige Rulturwirtschaft zu führen.

Halte deine Aleidung und Haus rein. Führe ein gefundes Leben und trinke keinen Alkohol.

Schlage deine Kinder nicht und ehre deine Frau. Schütze deine Kinder bor religiösen Borurteilen und Aberalaube.

Erweitere deine Kenntnisse, lese gottlose Literatur.

#### Inftruftionen

über die Arbeit der Gottlosenzellen, Mitgliedsbücher sowie auch verschiedene Anweisungen könnt ihr von dem Kreisrate (oder Rayonsrate) des Verbandes der Gottlosen erhalten.

bandes der Gottlosen erhalten.
Die Abresse ber beutschen Sektion bes Allukrainischen Rates bes Berbandes ber Gottlosen ist: Charkow, Karl-Liebknechtstraße Ar. 40.

Entlarve die schädliche Tätigkeit der Meligionsdiener indem du in der Wandzeitung und in der deutschen Presse aktiv mitarbeitest.

Werde sofort' Abonnent des antireligiösen Journals "Neuland". Abresse des Journals "Neuland": Charkow, Tewelewplat 18, Zentral-

verlag. Sei aktiver Korrespondent diesek Nournals und sende regelmäßig Berichte und Zuschriften ein.

Berbreite auch unter beinen Nachbarn, im Dorfe und Betriebe das einzige beutsche antireligiöse Journal "Neuland" (Bezugspreis: für einen Wonat — 25 Kopeken, für ein Jahr — 3 Rubel).

Lies und verbreite antireligiöle Literatur.

Arbeite an deiner antireligiösen, Ausbildung.

Bahle regelmäßig den Mitgliedsbeitrag in der Gottlosenzelle. Dieses sichert die normale Arbeit des Berbandes!

Bergif nicht, daß du Mitglied der internationalen Bereinigung prolotarischer Gottloser bist, deshalb zahle alljährlich die internationale Kopete.

Unterstütze mit allen Mitteln di Verwandlung der Kirchen und Bel häuser — dieser Fabriken religiöse Dusels — in Kulturanstolten.